



# Die moderne Wohnungsnoth.

Signatur, Arfachen und Rbhulte.

Ben

Dr. Engel,



Beipzig, Berlag von Dunder & Humblot. 1873.



Das Recht ber Uebersetzung, sowie alle anderen Rechte vorbehalten.
Die Perlagsbuchhandlung.

#### Bormort.

218 bem Berfaffer vorliegenber fleinen Schrift Die Aufgabe jugefallen war, auf ber pon einigen feiner Freunde und ibm veranstalteten Conferent jur Befprechung vollswirthichaftlicher Fragen in Gifenach, am 6. und 7. Dc= tober b. 3., ben einleitenben Bortrag ju einer Debatte über bie Wohnungs= verhaltniffe ju übernehmen, batte er fofort erflart, bag es ibm, angefichts ber weit auseinander gebenden Deinungen bieruber, ungwedmäßig erfcheine, icon jest bestimmte Thefen zu formuliren, auf welche bie Debatte fich concentriren tonne; bag er bie Lofung feiner Aufgabe vielmehr in ber Erftattung eines hiftorifd-ftatiftifden Berichts über bas Befen, Die Urfachen und Die Mittel jur Abhulfe ber Bobnungenoth erblide. Diefe Anficht fand Buftimmung, eben fo bie, bag bie beiben anberen Gegenstände ber Tagefordnung - bie Fabritgefetgebung und bie Gewerfvereine - fur welche bie Referenten Refolutionen vorzuschlagen batten, vorber zur Berathung gelangten. Befanntlich nahm lettere fo viel Zeit in Anfpruch, bag bem Referenten bes britten Gegenftanbes nur erft, nachbem bie Gigung bes zweiten Berfammlungstages bereits 5 Stunden gedauert batte, bas Bort ertheilt merben fonnte. Nothgebrungen mußte fich berfelbe auf die Mittheilung nur weniger Rotigen aus bem gur Stelle gebrachten Materiale befchranten; es gefchah jeboch mit bem Borbehalte, Die fdriftliche Ausarbeitung bes Bortrags in extenso bem Rechenfcafteberichte über bie Confereng einverleiben gu burfen. Bon jenem Bor= behalte ift Gebrauch gemacht worben. Um aber auch ber Schilberung eines in bem Bortrage ermabnten Planes jur Abhulfe ber Bohnungs= noth burch Errichtung von "Miether = Metiengefellichaften" eine großere Musbehnung und ber Beurtheilung beffelben genugenbe Unhaltepunfte gu geben, hielt es Bert, fitr feine Schuldigteit (und die Verlagsbandlung bet bereitwilligst die Hand dazu), einen Separatabbrund des Vorrrags zu bewirfen und die Anschang dem Stattenentwurf und dem Vertadbilitätsnachweis einer folgen Acitengeschlöselt hisputissen. Erstere foll weder ein Austerdam Duntersoder Normassaut darstellen, noch will lesterer eine Neclame für irgend eine sich eins dietmach biltende Geschlägalt eine. Sondern biese Normalsaut der vor Dartegung der Gedanten auch nur vochfall gemählt, weil sie am besten die Anschang die Verlagsbrateit eine Richtaussäussich vor der Verlagsbrateit eine Richtaussich vor der Westernwirtstäung sich des in ähnlichen kandelstellichen Kommen tewengen mitste.

Das britte Stüd des Anhangs ist der wörtliche Abbrud eines viel gebrudslichen Berliner Miethontractes. Sein trodener Inhalt kungeichnet Sehler den in Grofflädten herrichenden Grad des Wohnungsfendalismus, als es die farfenreichste Beschreidung zu thun vermöchte.

Bei der Kritit unferer Ileinen Schrift wolle man geneigtest in Erwägung ziecen, das sie sich, sich ihrer Berantassung und Entschung and, nicht mit der Gesammtseit der Wesammtseit der Kockennassungensche keichäftigen konnte, sohnern werungsweise die moderne Wohnungsworfs ins Auge zu fassen hatte, nud das dies in gedrängselter Form geschen mußte. Eins wie das Andere wird set entschuldigen, wenn in vorliegender Schrift, absichtlick und unabschiftlick, manche terstilliche Archeit über beregten Gegenschund mermähnt und unbemut blieb.

Berlin, Aufang November 1872.

Der Berfaffer.

## Inhaltsüberficht.

|                                                                    | sente |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Die Gignatur ber Bobnungenoth                                   | 1     |
| Frühere Wohnungenoth und ihre Belampfung                           |       |
| Die moberne Wohnungenoth in ben Grofiftabten                       | 3     |
| Die Wohnungenoth in Berlin und Bien                                | 8     |
| Der Wohnungefenbalismus und bie Miethotyrannei, bie Sauptmertmale  |       |
| ber mobernen Wohnungenoth                                          | 12    |
| II. Die Urfachen ber Bohnungenoth                                  | 14    |
| A. Der Berftellungspreis ber Wohnungen                             | 15    |
| Die Banftellen und ber Banftellenhandel                            | 15    |
| Die Gebante und bie Baugrbeit.                                     | 17    |
| Die Bangelber und ber flabtifche Reglerebit                        | 19    |
| B. Die Benntunge. und Bermiethungeweife ber Bobnungen in ben Groß. |       |
| ftäbten                                                            | 21    |
| III. Bur Abbutfe ber Bobnungenoth                                  | 25    |
| Ber foll, mer tann belfen? Bie muß bie Bulfe befchaffen fein? Die  |       |
| bierauf gegebenen Antworten:                                       |       |
| bes vollswirthichaftlichen Congreffes bis jum 3abre 1867           | 26    |
| ber focialbemolratifchen Bereine in Berlin, im Geptbr. 1871        | 29    |
| bes Centralraths ber beutschen Gewerbevereine, gu berfelben Beit   | 80    |
| ber beutschen Birthichafts- und Erwerbsvereine und ihres Anwaltes, |       |
| Schulge : Delitifd, im Jahre 1872                                  | 81    |
| Beleuchtung ber Staate, Communal- und Solbfibillfe                 | 36    |
| A. Staatsbulfe                                                     | 36    |
| Staatsgefetgebung                                                  | 86    |
| Expropriation.                                                     | 37    |
| Besteuerung                                                        |       |
| M6(8fung                                                           | 88    |
| Staateverwaltung                                                   | 38    |
| Sanitatopolizei                                                    | 38    |
| Banpolizei                                                         | 38    |
| Straffen- und Begeroligei. Anfichten bes Berliner Magiftrate über  | 90    |
|                                                                    |       |

|    |                                                                         | Gtitte |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Der Staat ale Dienft- und Arbeitsberr                                   |        |
|    | Die Raturalquartierleiftungen bes Breugifden Staate ale Bergmerteunter- |        |
|    | nehmer, bes Burttembergifden Staate ale Gifenbabn-Unternehmer           | 46     |
|    | Die Dienstwohnungen ber Beamten in ben 8 alten Provingen Breugens.      | 48     |
|    | Raturalquartier-Leiftung ober Gervis?                                   |        |
| В. | Communathulfe                                                           | 52     |
|    | Das Brogramm ber Communalbulfe bes Berliner Magiftrate                  |        |
|    | Die Communen ale Dienft. und Arbeiteberricaften                         | . 57   |
|    | Die großen Erwerbecorporationen                                         | 57     |
| C. | Selbftbulfe                                                             |        |
|    | Die alteren Baugenoffenschaften                                         |        |
|    | Unfunbbare und unfteigerbare Bobnungen; Project von Dr. Stolp           |        |
|    | Broject bes Bufammenwirtens von Capital- und Berfonglgenoffenicaften.   |        |
|    | von Soulge-Delitich                                                     |        |
|    | Mobificirtes Broject jur Beicaffung unfunbbarer und unfteigerbarer Bob- |        |
|    | nungen für bemittelte Diether, von Dr. Engel                            |        |
|    | ningen fat bemittette Beitiget, bon Di. Giget                           |        |
| An | bang.                                                                   |        |
|    | I. Statutenentwurf für eine Diether-Actien-Gefellicaft                  | 71     |
|    | II, Rentabilitateberechnung und Erlauterungen bagu                      |        |
|    | It, or maritime extraording may be maritiment a sagar                   |        |

## I. Die Signatur der Wohnungsnoth.

Obgleich gegenwärtig bie Wohnungenoth und Wohnungereform ftebenbe Rubriten aller Zeitschriften geworben find, fo ift erftere boch feineswegs eine gang neue Erfcheinung. 3m Gegentheil, Rlagen über biefelbe erfchollen aus berjenigen Stadt, Die heute vielleicht am flartften bavon betroffen ift, aus Berlin, icon im Jahre 1815. Gehr werthvolle Mufichluffe barüber, wie es um bie Wohnungeverhaltniffe balt nach bem Rriege von 1813 bie 1815 in Berlin aussah, ertheilt bie im Jahre 1829 ju Berlin erfcbienene Schrift "Statistifche Ueberficht von ber gestiegenen Bevolterung ber Saupt= und Refi= bengfiadt Berlin in ben Jahren 1815 bie 1828 und ber Communaleinnahmen und Ausgaben berfelben in ben Jahren 1805 bis 1828". Indeffen nicht blos aus Diefer Schrift, fonbern jugleich auch aus ber ichon im Jahre 1817 veröffentlichten "Die Stadtverordneten ju Berlin an ihre Mitburger über Die Berwaltung ihrer Communalangelegenheiten" geht hervor, bag bamale bie Sausbefiter in vieler Beriebung "Umbos" maren, obichon bie Diether feines= wege ale biejenigen bezeichnet werben fonten, welche ben Sammer fcwangen. Bohnungsveranderungen find fruber fast eben fo viel vorgefommen, ale gegenmartig. Mus bem Jahre 1828 liegt 3. B. eine Rotig über Die einzelnen hiftorifchen Stadttheile Berlins vor, welche nachweift, bag ca. 1/8 ber Befammt= bevölferung jedes berfelben bie Bohnung veranderte, und bag in 51,817 Quartieren in 7,300 Saufernber Stadt überhaupt 18,305 Ausginge und 18,077 Einzuge ftattfindett.

"Erft gegin bos 306/x 1840 tandet bie Wehnungsmelf, — und mit ihr bie Wehnungsreitern Froge am. Es war 8. M. Duber, ber fie aufmost und ber in verfisiedenen Sffentlichen Verträgen und Schriften mit der gangen, ihm zu Wedete jächenden Gefählswärme und Ubberganungstrace filt ist einertat. Er wies auf bei jammervellen Wohnungen der arbeitenden Möffen in den Jöskrüfbliriteten und der gegenannten isteinen Leute in den großen Einber him und begeichnet erstere als eine der Samptruckande wie diesenst reutrigen in um des geschaute erstere als eine der Samptruckande wie diesenst reutrigen in um der geschaute erstere als eine der Samptruckande wie diesenst reutrigen

Die Bohnungenoth.

phyfischen, Stonemilden und weralischen Zustande eines großen und wicktigen Lebiel ber Bevolktrung. Wie er aber niemale bled britisprend, sonwern gugleich zustend und bestend zu Werte ging, so wies er auf die mehr ober mitver erfolgeriden Lesterbung zur Besteingung Salusscher gelösschen in gleich grantried, und Bestein bin, und forderte die Menschenfreunde in Teuntschaft gleichen Litu und handen auf. So ward huter gleichen ber Begründer einer jeht fann noch zu bewöltigenden Literatur über die Bodenmacknott und Bedeumarkerform.

Wan darf behanpten, daß in den letzten 30 Jahren jur Arform der Abbunnspherschimft in sollen Gulturfloaten angebroedusid voll gefichen, in Bedanntlich wurde sie ja den den einstuhreiten und mächigsten Versenen getrousset. Der versche der einstuhreiten und mächigsten Versenen getrousset. Der Koulgin von England, als auch ver Kaiter Napoleen III. haben ihr geven Bortschau getitet, inden ise sieht hand and Neter jur Ersaums den Austrerhalten und der Aufter der Gertaltung von Musterboulungen für die arbeitenden Alfosen letzten und deburte viele und Musterboulungen für die arbeitenden Alfosen letzten und deburte viele

Andere gur Radahmung bes gegebenen Beifpiels veranlagten.

Die Reform fante Die brei Ceiten ber Bobnungenoth ine Muge: 1. Bermehrung ber überhanpt ber Bahl nach ungenugenden Bohnungen; 2. Berbefferung ber in fanitarer Beziehung mangelhaften Bohnungen; 3. allmäbliche Umwandlung ber Diether in Sauseigenthumer burch Bereinigung von Diethe und Amortifation. Die jur Bewerfstelligung Diefer Reformen iu's Leben gerus fenen Mittel gipfeln in ben fogenaunten gemeinnutgigen Baugefellichaften ber großen Stabte, in ben Arbeiter-Bebuhaufern und Colonien (eites ouvrières) und in ben nach Art ber englischen benefit building societies eingerichteten Baugenoffenfchaften. Bebe biefer brei Rategorien bat ihre Befchichte und Statiftit, allein es ift bier weber ber Drt noch bie Beit, auf Die eine ober bie andere ein= jugeben. Wer fie naber tennen lernen will, findet in der giemlich reichhaltigen Literatur genannter Ginrichtungen bas beste Material bagu. Rur Dies fei bier erwähnt, bag Deutschland in Benutung ber Mittel gur Wohnungereform am meiften gurlid geblieben, England am weiteften und intenfioften vorgefdyritten ift, fo bag bort von einer eigentlichen Bohnungenoth feine Rebe ift. Insbesondere find jene benefit building societies (Die übrigens teine Boblthatigfeiteanstalten mehr find und bas Bort benefit gu Unrecht tragen) gn einer Musbehnung gelangt, wovon felbit in England bie wenigften Menfchen eine Renntnift, geschweige eine richtige Borftellung baben. Dem Wefen nach find biefe Befellichaften Baufpartaffen, Die jedem Ginleger Belegenheit geben, burch Einzahlungen von bestimmter Große in einer bestimmten Reibe von Jahren ein Grundftud eigenthunlich ju erwerben, mahrend ber Erwerbungezeit aber ichon in bemielben als Gigenthamer zu wohnen. Golder Baufparfaffen giebt es nach bein neuesten (IL) Report of the Commissioners appointet to inquire into friendly and benefit building societies. London 1872, in England und Bales allein c. 2000 mit 800,000 Ditgliedern, welche gu= fammen bie Saufer ibrer Mitalieber mit 16,000,000 Pfd. Sterling bobothefarifd belieben und über 11,000,000 Bib. Sterl. Jahrebeinfüufte burch Cpareinlagen und Amortisationeraten baben. Biervon entfallen auf London allein 700 Gefellicaften mit 3,910,000 Lift. Sterl. hupothefarifden Darleben an ibre Mitalieber. - In Schottland find 88 building societies regiftrirt, Die

ausammen 1,285,923 Pfb. Stertling hapothefarische Außenftanbe bei ihren c. 21,000 Mitgliebern haben. — In Irland befinden fich 17 solder Gesellschaften mit 3,836 Mitgliedern und 644,820 Pfb. Stert. hapothefarischer

Mußenftanbe bei benfelben.

Midet le generelle, inbeffen über eingelne building societies unb bemit in Bulamunenbang flechme societies ober associations for improving the dwellings of the industrious classes unb beren betigning in Großeitannien field with the societies bes de Großeit bestelle unb benflähnige flusfunft giebt bed 2. Supilet on bnildings societies bes 6. Buntes ber Reports on the Paris Universal exhibition 1887 containing the returns relative to the new order of reward.

Beder in Krantreich, noch in Deutschland, noch in Belgien hoben die Bausprackfagin Abla gegriffen, objelich est nie beem biefer Täher nicht an wiede der vom der Ablander und der Bernatreich gefolk son, jie einzubürgern. Die hie und de von der der gegren der Ablander Bernatreich gegren der Bernatreich gegren der Verdenungen und daken im Bergleich zu Großbritannien und den Zafür sind auf dem Benatreich sehr weitig zur Wohnungstefern dersten Zafür sind auf dem Continent, indesjen auch nicht hervorragender abl in England, die großen der Verdeffern und beiteren zum Belgier eine Utwiespericht geweichen Verdeffen und beiteren zum Belgier eine Kleich und bei der Verdeffen und beiteren zum Belgier eine Kleichen Grundsgentstums zu verseichen Auflähungen auf die dem Gekiete entlicht u. a. der Samd Abschlich "Abbeiterwohnungen" Alasse 33, des unter der ausgezichneten Kodection des Beschenungsafts um der Freisfors f. K. Keunnann in Wien zu Schaldungerdweiten Werderschlich und bescheid werder der Verderschlich und der versichte der Verderschlich und der verfeste Verderschlich und der verfeste der Verderschlich und der verfeste der Verderschlich und der versichte der verderschlich und der verderschlich und

In nun auch alles Das, was bisher zur Verfeiferung der Wehnungsverhältnisse der arbeitenden Alassen geschehen, mit lehhalten Dans anzuertennen, so iht eb voch nur ein sehr liebere Tesel dessen, was zu shun neitzig wäre. Die zwischen hat die Wehnungsnuch ganz andere Kreise ergriffen, ald die der schen genannten liebene Vette; bemittette ja soldt workshoeden Hamilten leiden unter

ihr und geben maffenhaft burch ihre Wirfungen gu Grunde.

Sierdurch unterschiebet sich den die Wohumgsnoch der Gegenwart von ber der früheru Zeit, daß sie Schichten der Geschlichaft umsaßt, nelde bieber nur wenig dwom berührt wurden. Berneignen wir nur einzelne Ettummen ber Persie, um zu erkennen, welche Kreife und vie sich volleisten von biefer neuen Seichledbent seingelichte werden. So festeil der Verliner Gorver hondent der Augschung unter bem 2. April d. 3.

völlig mahrheitegetreu folgendes:

"Jahl halb Berlin ist megen bes leitigen Bohumnsomechiels seit & Tagen in siederheiter Ewengum. Aur menige Sulfer hat ber gegenwörtige Umungsberennin umberührt gelassen. Siele baben ihre Juspissen bollftändig gewechlelt, amber gur Salfie. Du einem Jauft von 16 Mielteher werblich nur ein eine jeger, und biese mur Dant ber Unterwerfung unter eine menme Mechspitzigerung. Die schlumnste Geite eines Verliner Umaguse besteht bewir nicht in bern siehe Kreite der Gerin und ein der in der in der in der in der in der Schleiter Schleinpuntf, auch nicht in ber amsbleibilden Schleinpuntf, auch nicht in ber amsbleibilden Schleinpuntf von der jeden der felt in ber unswisselbeite Gestaligung bes Wobilitars, sondern in ber amsbleibilden Schleinpuntf geschaften Geschweitzigtet, sein der burch die Zedenungsmich geschäftene Geschweitzigtet, sein

neues Dabeim bald einzurichten. Um Die ichweren Gorgen und Berbrieflichteiten, welche ein Berliner Bohnungewechsel im Gefolge bat, gang erfaffen gu fonnen, muß man felbft bie Leiben eines Berliner Umguglere burchs gemacht haben. Rur in gang feltenen Fallen findet ber Diether, wenn er mit feiner Sabe bei ber neuen Bohnung anlangt, biefe geraumt. Deift inug er fich gludlich preisen, wenn ber ausziehende Miether ibm ein großes Zimmer frei gemacht hat, in welchem er fein gefammtes Sansgerath und feine Familie fur Die nachften 24 Stunden unterbringen fann. Bablreiche Familien traf biesmal bas Diggefdid, bag fie ihre alte Bohnung mit Gad und Bad verlaffen batten und zu ber neu gemietbeten Bobuung feinen Butritt erhalten tonnten, weil beren augenblidliche Inhaber, unter bem Bormanbe, von bein hauseigenthumer nicht rechtzeitig gefündigt morben gu fein, Diefelben als unbefugte Eindringliche gurudwiesen. Da war benn die Roth feine geringe, ba bie Bolizei in folden gur Coanition bes Gerichts gehörenben Fallen völlig ohnmächtig ift. Gauge Familien gerietben baburch nicht blos in eine vorübergehende Dbachlofigfeit, fondern befanden fich auch noch in ber peinlichen Lage nicht zu miffen, mobin fie ihre Cachen ichaffen follten, Die von bein Dobelbeforberer ingmifden auf Die Strafe abgefett morben maren. In wieber anberen Rallen nufte bie pon bem Bericht angeordnete Ermifion unter Anmenbung von Polizeigewalt vollzogen werben, mobei es bie und ba fogar zu blutigen Rampfen tam. Wie groß bie Bahl ber obbachlos geworbenen Familien ift, hat bis jest noch nicht festgestellt werben tonnen und wird auch fcmerlich jemals genau fefigestellt werben. Rach einer ungefähren Schätzung belauft fich biefelbe auf 1200 bis 1500 Repfe. Das Arbeitsbaus und bie Afple für Frauen und Manner find von folden Ungludlichen vollftandig überfullt. Zwei Familienväter haben fich aus Bergweiflung über bie ihren Angehörigen brobenbe Obbachlofigteit bas Leben genommen. Gine mit ihren vier Rinbern und geringen Sabieligfeiten auf Die Strafe gesetzte arme Wittme fand Auflucht bei mitleibigen Menfchen. Bablreiche Familienväter baben in ber Unigebung ber Stadt armfelige Bretterbuben aufgeschlagen, in benen fie mit ben Ihrigen beffere Tage erwarten, mabrent Sunberte bon Familien auf Die benachbarten Dörfer binausgezogen find. Aber auch in einzelnen biefer Orticaften foll bie Bobnungenoth bereits eine folde Ausbehnung gewonnen baben, bag fich beifpielsweise in bem fleinen Schoneberg bie Babl ber obbachlofen Berfonen angeblich auf 200 beläuft. Eine Befferung Diefer traurigen Berhaltniffe ift leiber für die nächste Zeit nicht abzusehen, da die wenigen in Angriff genommenen Neubauten sich fast nur auf Luxusbauten beschränten Die Reigung gur Berftellung billiger Familienwohnungen, welche ichon feit Jahren eine febr fcmache mar, wird mit jedem Tage geringer, weil ber Breis bes Grundes und Bobens, Dant ber Speculationswuth, eine fast ichwindel= hafte Sobe erreicht bat; weil feruer bas Baumaterial von einer gleichen Preisfteigerung beingefucht ift, und weil endlich bie Unfprüche ber Baubandwerter mit jedem Tag machien. Bollends aber wird bie Bauluft von ber ewig wiederfehrenden Strifebewegung unter ben Maurern und Zimmergefellen barniebergehalten".

Borftebenben Mittheilungen aus Berlin laffen fich noch folgeube autheu-

tifche Biffern und Motigen bingufugen.

"Am 6. April b. 3. waren im ftabtifchen Arbeitshaufe untergebracht 543 Perfonen, barunter 10 Manner, 155 Frauen, 378 Rinber, wovon 54 Sauglinge. Um felben Abend nachtigten im Afpl fur obbachlofe Frauen 43 Frauen, 33 Dlabden und 42 Rinber, und nach polizeilicher Schapung biponafirten aur felben Beit noch circa 50 Familien in Buben und Gifenbabnmagen auf freiem Felbe. Rechnet man bie Bahl ber Familien nach ber Bahl ber Frauen im Arbeitshaufe und nach zwei Drittheilen berjenigen im Frauenaful, fo hat man 155+28+50=233 Familien, welche, ba bie obigen Riffern beute noch gieinlich biefelben find, abfolut teine Bobnung beim Quartalwechfel finden tounten. Minbeftens ebenfo viele Familien mußten aber unter Aufgabe ber eigenen Bohnung fich mit einzelnen Stuben ober mit einem Untheil von einer folchen begnugen, fo bag menigstens 500 tleine Wohnungen in Berlin zu wenig vorhanden find. - Bemertenswerth ift, bag bie Dehrgahl ber im Arbeitshaus biesmal untergebrachten Familien burch ihr Mobiliar und ihre Quittungebucher fich als orbentliche Leute und punttliche Miethaahler ausgewiefen hat". -

Berbergen fich wohl hinter ben Worten, womit Emil Gar im Eingang feiner neuesten Schrift: "Der Reubau Wiens im Zusammenhange mit ber

Donauregulirung, Bien 1869" Die Bohnungenoth feiner Seimath fcifbert, andere Buftanbe ale bie von Berlin gemelbeten? Dafelbft beift es: "Die Wohnungenoth ift in Bien zu einer bleibenben Calamitat geworben. Gie ift eine Thatfache von allgemeiner Notorietat, weil fie allgemein icon empfunden wirb. Gie ift in Aller Munbe, weil Beber barunter leibet. Zwar finft ihre Intenfitat periodifch um einige Grabe; Die Bahl ber leerstehenben Wohnungen vermehrt fich; Die Beitungen melben, bag bie Bauluft erwacht. Da ploplich erfcheint bas Gefpenft wieder, ja vielleicht grauenbafter und ichredlicher als vorber. Es bat bemaufolge unter ber Bevolkerung Biens eine Art ftiller Refignation, machtlofer Ergebung in bas Unabwendbare, eine Art Abstumpfung gegen bas anscheinend unvermeidliche lebel Blat gegriffen. Dan bat Die Soffnung, ben Gebanten an die Dieglichkeit einer Gulfe aus ber Roth wie einen unerfüllbaren Bunfch aufgegeben. Man fpricht von ber Bobnungenoth feit Jahren wie von etwas Celbstverftaublichem, bas bie Grofftadt ungbanberlich mit fich bringe, bon bem man frob fein muffe, wenn es nur bie außerfte Grenze bes Er= tragliden nicht überschreite, bas aber fdweigent, wenn auch feufzent zu erbulben fei."

Bang gleichen Inhalts find Die Schilberungen, welche icon 12 3abre früher Bernbard Friedmann von ber Bobnungenoth in Bien entwirft. Bien ift bemnach binfichtlich ber Bobnungenoth Berlin vorausgegangen. Mur hat bie nene Raiferftadt nicht verabfaumt, ber alten ben Borfprung abzugewinnen. In feinem 1857 ericbieneuen bodit beachtenswertben Buche biefes Titele fagt ber Berfaffer: "Das Gefühl ber Gefihaftigteit ift im Laufe ber letten Jahre bem Biener ganglich abhanden gefommen. Rein Bewohner ber Borftabte fallt fich von einem Quartale gum anbern ficher auf feinem "Grund", in feiner Strafe, gwifden feinen vier Mauern. Ebenfo wenig weiß ber Bewohner ber inneren Stadt zu fagen, in welcher Entfernung und in welcher bieber ibm unbefannten Gegend ber weitgeftredten Sauptftabt er im nachften Salbjabre feine muben Glieder jur Rube bringen werbe. Bon einer Bobnung tann baber taum mehr bie Rebe fein, bochftens von einem temporaren Dbbach, pon fteinernen Belten, welche beständig ihre Befiter mechfeln. Diemand fann fich eines "gu Saufe" rubmen ober erfreuen, Riemand fann es magen, mit Borbedacht auf fünftige Familienereigniffe feine Behaufung zu mablen ober einzurichten. Co geht ein Bug ber Unruhe und Beangftigung burch bie gange Bewohnerschaft Biene; ein fluchtiges Nomabenleben tritt an Die Stelle einer ruhigen angefeffenen burgerlichen Erifteng, und bie Metropole Defterreichs beberbergt in ihren Mauern eine ewig manbernbe, fich gewaltsam brangenbe und ftoffende Bevolferung, welche voll Diffmuth über bie Unficherbeit ihres bauslichen Lebens und über Die hoben Breife ihrer zeitlichen Obbache immer mehr bas Gefühl ber Anbanglichteit an ben beimatblichen Boben, Die Theilnahme für Die gemeinsanen loeglen und öffentlichen Intereffen verlieren und ben gefunden Sinn fur bie Dibnung und Rube einbugen muß. Diefe traurige Erfcheinung einer fortmabrend mobilifirten Bevollerung forbert baber bringend bagu auf, baft Die Aufmertfamteit ber Staatsmanner und ber politischen Beborben fich ernftlich ber Bobungafrage zuwende".

Mehnlich lauten Die Schilberungen aus vielen anderen continentalen Groß: ftabten. Gelbft aus Stadten, beren Bevolterungsziffer noch nicht einmal eine

Biertelmillion, wie Dresben, Munchen, Brestau, Coln, Leipzig, ja noch nicht bunderttaufend, wie Salle a/S., erreicht bat, ertonen fie in gaus gleicher Beife. Die traurigen Bohnungeverhaltniffe aller Diefer Ctabte find langft jur öffentlichen Calamitat erwachfen, und wohl Niemand erwartet ihre Befeitigung noch von der Alleinberrichaft "ber ewig mabren vollswirthichaftlichen Gefeise von Rachfrage und Ungebot". Schon au lange baben bie Staate = und Bemeinbebebor= ben ber Cache fo gleichgultig jugefeben, ale wenn bie bechften ftaatlichen und Bemeinbeintereffen babei nicht mit auf bem Spiele ftanben! Und boch ift bem fo.

Bei ber jest ichon mehrere Sahre andanernden, für Die Bermiether gunftigen Wohnungeconfunetur ift es beren Gewobnbeit geworben, Brivatwohnungen nicht langer ale auf ein Jahr, Befchaftelocalitaten für fcweres Belb bochftens nur auf 2 bis 3 Jahre ju vermiethen. Sierdurch werben alljährlich taufenbe von Familien, eben fo Bater, Die für Laben und Fabriten arbeiten, und ihre ermachienen Rinder ober andere junge Manner und Matchen, Die einen geficherten redlichen Erwerb in ber Rabe ibrer elterlichen Webnung fanten, Rnaben und Jünglinge, welche bobere Schulen befuchen und fich bort eingearbeitet baben, aus ibrer Lebeneftellung und aus ficherem Brobe vertrieben, mofern fie nicht burch Bablung eines erhöhten Lofegelbes fich auf ein ferneres Jahr bie Rube in ben alten vier Pfablen erfaufen fonnen. Und biefe Rlaffe gerabewege beimatholofer Deenfchen bilbet in jeber Grofftabt bie immenfe Dajoritat, ben Grundftod ber Bevolferung. 3hr gegenüber fieht eine Minorität, welche von ben Saufern, Die fie besitht, nicht blos ihre Lebendrente begiebt, fonbern Diefelbe, auf Roften ber Majoritat, mubelos fteigert, jur Bergweiflung inebefonbere berjenigen, welche außer Stanbe find, Die Steigerung abzumalzen. Es bilbet fich bierdurch ein neuer Rlaffenhaß aus, ein Sag zwijden Bermiethern und Dicthern, ber in Berlin icon eine bedenkliche Sobe erreicht bat und beiberfeitig bereits an bochit brutglen und bedauernswertben Ausbruchen geführt bat.

Die indirecten Birfungen ber Wohnungenoth unferer Beit greifen noch viel weiter.

Wir wollen hier teineswege bas wiederholen, mas fich über ben Ginfluß ber Wohnung auf bas Familienleben, auf Die Gittlichfeit u. f. w. fagen laft. Das ift in ben Schriften von Suber, Lette, Gar, Friedmann, Ruthen= berg, Digerta, Rattoweth, Faucher, Stolp, Big, Born, Benot, Duepetiang, Bisfders, Roberts, Chabmid, Bheeler zc. zc. aufs Trefflichfte gefchilbert. Auf etwas Unberes mochten wir aber noch hinweifen, auf die Schadigung ber Induftrie und ber gefammten nationalen Arbeit, welche aus folder Beimathlofigfeit ber Debraahl ber ftabtifden Bewohner nothwendig bervorgeht.

Diethofteigerungen und Saufericacher bedingen fich, wie Bebermann aus Erfahrung weiß, gegenfeitig. Rur Die wenigften Burger ber Stabte bauen Baufer, um barin ju wohnen, fonbern um die Wohnungen ju vermiethen. Saus- ober Mietheberr ju fein, ift in allen Stabten, wo bas Etagenwohnen Citte ift, ein besonderer Lebensberuf geworben, ein Beruf, bei welchem einerfeite Die Brocente bes im Sausbau ober Sausfauf angelegten Capitale, andererfeite ber aufere Schein ber Baufer Die erfte Rolle fpielen. Jenes wie biefes wirft portbeilbaft auf ben Berfauf ber Saufer, wogu ein gewerbmaniger Sausfommt ber Beift ber Unfolibitat in bie Baugewerbe.

Well nun aber and die Miether in ihren Wohnungen nie heimisch werben sonnen, obba in beies, obba in iene genorein werben, so miljen sie fich darung gleicht machen und sind es, dog sie ihre Wösele und senitigen eine Miether in den der die bei beden Wesselst verändern. Ein werben downty genötisch, auf wohlsteilen Buskrats Verbadt zu nehmen, den sie morgen mit der ielben Gleichglichgeit verändern oder verancioniern, mit welcher sie ihn deue anschaffen. Gleichgeitig sehen sie sich gezwungen, durch sübertiche Elegan sierer häussichen Gurrechung dere nie mer Bertlissgleit zu verbeden. Eine Wiethst für alle solive Erhfliche ist unschlich wiese Wiether wären wohl geneigt, sie Wohnung mit Wentelen zu schmalch wie Wiether wären wohl geneigt, sie Wohnung die man taum auf ein Jahr eber ein galbight sieder hat, kam man sich eine konstelle Signifium anfehössen, das einen wirtstiegen Werts bat. Sogt doch siehen ein alles Sprüchwert: "Dreim ausglieche über ihr followen wie einmal abgekonant". Dreim ausgliechen ihr sie findlinm wie einmal abgekonant".

Wer ertentt hier nicht ben Jusiammenhang ber Vauhreculation und ber Wechmungshauf mit ber junehmenden tlinsschied ber Arzegapille vieler unterer Bau- und Wehnungsausstaffriungs-Generke? Die meisten Generte wilfen und ertebten es am ihr felh, baß je mit speueren, weil solberen Waaren ihrer Kunthschaft gar teinen Gestellen erweisen, des sie geben daben die vielen Handle unter degenen Weltenbese und Einschen Weusschssschied, wie ein dem int unt wenigen Ausbachmen auf Gelübtät und wirfliese Presondibuget mit nur wenigen Ausbachmen auf Gelübtät und wirfliese Presondibugsteit siehen Ausbachmen. Die Ragen ihrer die freien Verlende under Schaften, was der Schaften der ihrer ihr

Nahrung. —

3ft es schon schwere, die directe Wirtungen von Webbungsnehl zur Zisser zu fraggen, die schieften bed sieder Verfauch, der angeschlet weit, mit wirtungen der Angesche der Ang

1815 betrug ber Durchschnittspreis fogar nur 39,00 Thir.; bei ber Erhöhung bis auf 85 Thir. (in ber Zeit von 1815 bis 1830) find indeg noch aubere

formale, im Besteuerungsmobus liegenbe Urfachen wirfigm gewesen.

Bur Erfenntnig beffen, wobin wir treiben, muffen wir bie Banbelung ber Bohnungspreise etwas naber in's Auge faffen. Hierzu eignen fich bie Rachrichten über Berlin beshalb beffer, als irgend welche andere, weil fie aus genannter Ctabt über eine febr lange Reihe von Jahren vorliegen. Die Rachweise bes Magistrate ju Berlin unterscheiden Wohnungen von unter bis 30, 31-50, 51-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-1000, 1001-1500 und über 1500 Thir. Bon folden Bohnungen maren nun porhanden in Brocenten ber Gefammtiabl:

|                   | 1815/16 | 1829 30 | 1840 41 | 1850   | 1860   | 1870  | 1872   |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|
| unter 30 Thir.    | 58.20   | 24.62   | 18.69   | 18.78  | 9.70   | 7.20  | 4.93   |
| 31- 50 "          | 16.94   | 29.74   | 31.98   | 33.23  | 26.09  | 21.58 | 16.55  |
| 51- 100 "         | 13.83   | 23.32   | 24.52   | 24.56  | 32.15  | 35.74 | 38.30  |
| 101- 200 "        | 7.58    | 13.59   | 14.69   | 13.70  | 17.90  | 18.33 | 20.88  |
| 201- 300 "        | 2.04    | 4.46    | 4.99    | 4.75   | 6.32   | 6.75  | 7.38   |
| 301-400 "         | 0,71    | 1.82    | 2.20    | 2.14   | 3.01   | 3,45  | 3.99   |
| 401- 500 "        | 0.31    | 0.98    | 1 16    | 1.04   | 1.68   | 2.07  | 2.40   |
| 501-1000 "        | 0.31    | 1.25    | 1.40    | 1.41   | 2.38   | 3.30  | 3.99   |
| 1001-1500 "       | 0.08    | 0.22    | 0,37    | 0.39   | 0.77   | 0.69  | 0.84   |
| 1501 u. barüber " | -       | -       | -       | _      | -      | 0.57  | 0.74   |
| @mmna:            | 100 00  | 100 00  | 100.00  | 100 00 | 100 00 | 10000 | 100 00 |

abjolut: 40,588 51,817 63,551 79,910 95,876 166,144 173,003

Dan fieht bieraus beutlich, bag bie wohlfeilen Bohnungen immer mehr peridwinden und die theueren immer mehr überband nehmen. Wenn biefe Miethpreis = Steigerungen und Breisvericieburgen nichts anderes ale eine Folge ber Berbefferung ber Wohnungen maren, tonnte man fich mohl mit ihnen gufrieben erflaren; bas find fie aber teineswegs. Ber bie Bohnungen ber fogenannten fleinen Leute von jest und früher aus eigenem Mugenichein fennt, ber weiß, bag, mas bie Babl ber Raume, ihre Große, Buganglichfeit und fanitare Befchaffenheit anlangt, felbft für ben boppelten bis breifachen Breis Das jest nicht zu haben ift, mas por eirea 30 Jahren für ben einfachen ermiethet werben fonnte. Bohnen boch gegenwartig noch über 80,000 Ginwohner Berlins unter ber Erbe! Rach obigen Biffern vermehrte fich bie Befammtzahl aller Bohnungen 1840/41 bis 1872 um 273.8 Procent, je 100 Bohnungen von unter bis 30 Thir, verminderten fich aber in ber nämlichen Beit bis auf 71, und auch bas Wachsthum ber Bahl ber Bohnungen bon 31-50 Thir. blieb hinter bem Bachothum aller Bohnungen gurud. Je 100 jener vermehrten fich nur auf 141. Dagegen vermehrten fich je 100 Behnungen von 51-100 Thir. auf 425, von 101-200 Thir. auf 386, von 201 - 300 Thir. auf 403, von 301 - 400 Thir. auf 493, von 401 - 500 Thir. auf 563, von 501 - 1000 Thir. auf 777 und von 1001-1500 Thir. und barüber auf 1151.

Daß Berlin teineswegs allein in so rapiber Wohnungs-Breisteigerung begriffen ift, baffe giebt es Beneife genug. Gehr merthoolles Waterial hat in biefer Beziehung Dr. Authenberg in feinem Auffag "Schödische Wohnungen und Miethspreise" schon im Jahre 1857 ber Monatsschift für beut-

iches Stapte- und Gemeindemefen einverleibt.

Neu baggen dirfte fein, daß treh der Anfeligung Wiens umd der Placis zu Bugründen auch in befer Schol die und gegen bei bei beidfelied. Bohnungen immer seltener werden. Der musterglitige Vericht des Allager meisters Dr. Castean Kelber über die Gemunnalerendligen Der Kelbergladt Wien im Lahre 1871 spricht es offen aus, abgi die Stadterneiterung nicht von erfechtig günftigen Minfulle im Jequag auf die Khöliffe gegen Wecklungsnach sein konnte, indem dies Bauten nur große Wohnungen und weitlaffigs Gehäfsstellstläten für Auchtrickt um Knulletun entschen ließen Scholikes wiederholl sich auch in der der der Lahr gehänge der Perieder Verschäfte, und die auf fleiner Wecklungen angehörten Versichtig, der die der Architekte die Versichtigen wird somt in weren der an die äugere Versichere der Stadt zugehörten Versichtigen der Minternal die Schaftliche bis der Versichte der Etadt gehängt, wo der Minternal eine Edracht über, die ein der der der Versichte der Versichte der Minternal eine Edracht über, diese wieder die Versichte der Minternal eine Edracht über, diese mehr der der Versichte der Minternal eine Edracht über, diese von der der der Versichte der Minternal eine Edracht über, diese weicher die Serfächte der Minternal

Sar theilt mit, daß ber burchschnittliche Miethzins per Ropf ber Bewölterung in Wien betrug 1856 41.6 ft. 1860 49.60 ft. 1865 57.15 ft. 1866 56.52 ft., 1868 54.50 ft. Das Herabgehen im Jahre 1868 gegen 1866 ift iedenstalls mehr eine Folge des Krieges als der Verundyrung der

Bobnungen burch Reubauten.

lleber die Mickiperis Stiegerungen und das Berfchwinden der fleinen und minder lehiplistigen Behaumgen in Paris eiglist gleichfolls eine volle fländige Kiteratur. Bir erimern uns, vor etwa 3 Sahren unter Autherem in einer Brofchüre (die und leider nicht mehr zur hand und beren genauer Titel und entfallen is) dem Bender nicht mehr zur hand und beren genauer Titel und entfallen is) dem Bender sie der mit geren beren genauer der und der die Berken geschen der der die die Berken bei der Berken bei Berken flegt dem Rivige von 1870/71 sahen bei fleich der die Berkstein geschiert, das fleinsbuegs so sehr und Kunften der Villetze, als dann noch glanden jollte. —

Tas Obdad ift für jeden Menschen eine Nethmenbigkeit ersten Ranges und steht mit dem Bedürfnissen der Nahrung und Meidung auf gleicher Stufe. Ausgaden bierfür sind unerlässlich; ihre Höße greift tief in die Ledens-

verhaltniffe ber Familien und ber Gingelnen ein.

| wenn bas j |         |     |       |        |       |         | ben für |
|------------|---------|-----|-------|--------|-------|---------|---------|
|            | beträgi |     | 25001 | nung l | oaboi | ı ın Ur | fpruch: |
|            | O Thir. | . ) | 72.3  | Thir   | . ==  | 24.10   | Procent |
| 50         |         | (1) | 110.5 |        | -     | 22.11   |         |
| 75         |         | 1   | 150.∞ |        | =     | 20.00   |         |
| 100        |         | 1   | 275.5 |        |       | 27.50   | **      |
| 150        |         |     | 350.8 |        |       | 23.39   |         |
| 200        |         | - 1 | 401.2 |        |       | 20,56   |         |
| 250        |         | 1   | 471.7 |        | =     | 18.87   | **      |
| 300        |         | i   | 522.0 |        | =     | 17.40   | **      |
| 350        |         | 12) | 568.7 | 5 11   | =     | 16.25   | ,,      |
| 400        |         |     | 604.8 | , ,    | =     | 15.12   | ,,      |
| 450        |         | 1   | 641.2 | 5 ,,   | =     | 14.25   | "       |
| 500        | Ю"      | 1   | 673.5 |        | =     | 13.47   |         |
| 750        | Ю "     | -   | 807.7 | 5 ,,   | =     | 10.77   | .,      |
| 1000       | 0 "     | J   | 920.0 | , ,    |       | .9.20   | ,,      |
|            |         |     |       |        |       |         |         |

An der Zeit vom 1867—1870 find nun ober die Bohnungs-Wichfpreif; im Pettin jahride und der die gebruittisch um 2 68 23 1/2 Verent, teit 1870 um 51/2, ibis 6 Precent jäcktlich, im Gangen also um 20 ibis 25. Precent gerfliegen. Und den unstere Rochendiungen mit ben Detrermin 1872 abfolicher, an diesen abet, wie alle Welt welt, die Wichfisferande träftiget dem je angegogen wurke, so wird man der Brittligker in lägte temme, nenn man die beigen Jahlen um 30 bis 33 1/2 Verent erhöht. Familien mit 1500 Zhr. Genfrummen midfien beute für einen Wichtspreis von 460 bis 470 Thir. sicher noch mit befordunten und ziemlich entjernt von der Etade liesenden Wochungen früste hadmen.

Da nun nach unserer im Jahre 1857 veröffentlichten Untersuchung für bie normale, teineswegs luguriöse Ernährung einer Durchschnittesamilie in Anspruch genommen werden

## -bei einem Gintommen

| pon | 300  | Thirn. | 214.44  | Thir. | =   | 71.48 | 0/0 | Des | Einfommens, |
|-----|------|--------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| **  | 500  | ,,,    | 344.25  |       | _   | 68.85 | **  |     | "           |
| "   | 750  | ,,     | 496.27  |       | =   | 66.17 | 80  |     |             |
|     | 1000 |        | 640.00  |       | === | 64.00 |     | **  | **          |
| **  | 1500 | "      | 911.85  |       | =   | 60.75 | **  | **  | **          |
|     | 2000 |        | 1173.30 |       | _   | 58.65 | _   |     |             |

so kann man wohl fragen, mas bleibt nach Bestreitung von Nahrung und Wohnung noch zur Deckung der übrigen Wedufrnisse übrig? Die Antwort ist: die Familien werben durch die fleigende Wohnungsansgabe auf eine tiefere Lebensnorm berabgedrückt; sie millen an Aleidern, an Erzielungsansgaben und dem Ausgaben für

<sup>4)</sup> Ermittell nach den Geh
ältern der Communalbeamten, weiche meniger als
noch Thir. Geh
ölter, der
holter, der
holter
holte

<sup>\*)</sup> Rach den Servis Duittungszetteln ber einkommensteuerpflichtigen Bevölkerung Berlins, Unter Beobachtung standen 9741 Falle.

Gejundseitspftege und ziellige und gestlige Erholung fracen, wos sie nochgebrungen für des Ebade mehr aufgewenden gezwungen sind, menn je die Behaung nicht jert und fort mit einer dilligeren vertaussjen und alle damit verbundenen, oder sielligsgligt gefähreten Nachtsfelt in den Rauf nehmen wollen. Fägen sie fich in diese Untermiedliche, jo tann es leider nicht einmal ohne neue erhebtsge und oder ein wegenwortene Wolen des Umungs, der neuen Einrichtung z. gestechen; kosten, die mindestens auf 4 Brocent des Veilethpreisse veransssoglichen mössen.

3m Berlin göldte man am Oltertermine 1872 173,003 Bohammagn in 14,529 Höhlern, und eb wurder boffer im Mickfigins von 29,619,621 Thire, entridiett. Ta aber in den letten wier Luartale-Umyggsterminen vos Jahres nadezu die gange Eimobleneffort i für Bohammagn genschieft, Jahen foll, jo würde in genannter Etabl lediglich für Tolsfelationen etwas mehr oder weniger als eine Milliom Edafer anlich umprodult beraussacht werden fein.

Sitt es nun, die Signatur der Wessungsnotz unsernt Zeit im einige Seide gussunen gu follen, die ein wei des Kürgele, gundsschliederigung ur reproduciren, welche der für die Interessen des Kürgele von den der unermiddig fästige Redanteur der Deutschen Gemeindezeitung, Dr. D. Stolp im seiner Albeindung: "Die Woshungeler und füre pratisfie Stimpt! (Berliner Städistisch Sahrbuch für Beldwirtsschap und füre pratisfie Schurgele ang 1870) bereits fermulirt des Lacke die einem die einem gerüngsligigen

Modificationen wie folgt:

1. Junäcklt zeigt sich softenunterbrochen ein Mangel an Wohnungen überhaupt.
2. Befändig aber ist ein Mangel an solchen Wohnungen werkanden, wie sie den ind wirthschaftlichen Bedurfnissen und Kräften der verschieden. Wohnungsungsunger und ihrer Familien enthyrechen.

3. Die bauliche Einrichtung ber Wohnungen genngt im Großen und Gangen in gesundheitlicher, behaglicher und raumlicher Beziehung oft felbst den

bescheidensten und nothwendigften Anforderungen nicht.

4. Die Wohmungeinfaber fonnen durch die Willfur Fremder aus ihren Wohnungen beliebig entjernt werben und erleiden dadurch oft in ihren Erwerbs-, wirtsschaftlichen, bermandischaftlichen und jreundschaftlichen Beziehungen die tiessten Beschübigungen.

5. Tie Ungewißheit bes Berbleibens in der Wohnung läßt nicht nur ein wahres Interesse an der behaglichen Einrichtung dersselben gar nicht aussen, sondern sührt auch eine Ungewißheit und ein Schwanken in allem übri-

gen init den Wohnungsverhältnissen meist eng verbundenen sonstigen persönlichen Unternehmungen und Beziehungen berbei.

6. Die Bohnungeinhaber find oft nicht nur ber Willfur und Laune ber Sausherren, fonbern auch ebenfo ber Annagung und Robbeit vieler ihrer

Ditbewohner beffelben Saufes fcut- und mehrlos preisgegeben.

7. Cowohl bei bem Abichlug und ber Aufhebung ber Miethovertrage, als auch bei ber rechtsverbindlichen Gultigfeit ber terminalen Mietholeiftungen find die Miether oft farfen Uebervortheilungen und Brellereien ausgesetzt.

9. Die fortgefest und unverhältnismäßig steigenden und gestiegenen Miethspreise machen für die Masse der Bevölkerung die eigene Behauptung selbst einen nur bescheibenen Bedpunug von Stube, Kammer und Küche zur Unmöglichseit.

10. Die gezwungene Aufnahme frember Elemente in räumlich bagu gar nicht eingerichtete und außreichenbe Wohnungen burch Aftervermitelbung und Schlaffellenhaltung wirft im höchften Grade florend und zerfehn auf die heiligfeit, Eittlichkeit und allgemeine Wohlfahrt bes Familienlebens.

11. Das enge Zusammendrängen von Fanilien und Personen in den bestehenden "Wiethstafernen" gefährdet in hohem Grade die allgemeinen Gesundheitszustände sowosse, wie das friedliche Verhalten der Wospunngssinsaber

unter einander.

fcaft ale Freundichaft gegen einanber.

Mus biefen Sägen, beren gutrefinden Infalt faum Jonand zu befreiten im Stanbe fein bürfte, gest umwebregliß herver, baß bie betungt Wohnungsneh in der Abat von bereinigen, welche die humaniften unferes Volles friiber holber beichfähigt, einigerungen verfeiser im Richtlich, boß fie jett auch die höberen Malfen ergriffen hat, sondern der Gebererpuntt der gegenwärtigen Volles fiegt nicht je fehr in dem Wangel an Webhungen, der allerbings noch immer hottdauert, auch nicht in dem Venochen von "Mietokaferenn" als solchen nicht eine Producter von der Mietokaferenn" die solchen, sondern in der Abat der der Volles der Volles der der Volles der Volles

fein mag, wo, wie g. B. in Berlin, auf 1 Saus 56, in Bien 57 Bewohner

verschiedenfter Bilbung und Lebenoftellung tommen.

Für bie Richtigfeit vorstehender Behauptungen fpricht ber mertwürdige Umftand, baf 2. B. in ben englifden und fdottifden Groff= und Rabrifftabten. in welchen die Runghme ber Bevölkerung fast noch größer ist, als in ben unfrigen, eine alle Schichten ber Bevollerung umfaffenbe Wohnungenoth nicht anf gutreffen ift. Bir haben uns hiervon bei einem Befuche Englands im porigen Jahre (1871) wiederholt zu überzeugen Gelegenheit gehabt. Es herricht bafelbit lediglich eine Bohnungenoth unter ben grbeitenben Klaffen, und fleinen Leuten, Die allerbings aus bem Mangel an guten und gefunden Wohnungen entfpringt, weil bas Bauen mit ber Bunahme ber Bevollerung an einzelnen Orten nicht Schritt ju halten vermag. Und auch biefe Roth ift jett feineswegs mehr bon ber fruberen Grofe und Schredlichfeit. Bie es immer in England ber Rall ift. das Uebel ift bort, nachbem die Preffe es signalifirt und aufgebedt hatte, von allen Seiten aufs Birtfamfte befampft worden. Aber feineswegs nur mit Borten und Zeitungeartifeln, wiewohl auch biefe viel gewirft haben. Sonbern bas Beburfnig, gut und gefund zu wohnen, ift jenfeits bes Rangle in Rleifch und Blut bes gangen Bolls übergegangen. Darum findet man auch Bucher wie a. B. "Gervase Wheelers' choice of a dwelling; a practical handbook of useful information on all points connected with hiring, buying or building a house. London 1872" ju Dutenben auf bem englifden Bildermartt und Cremplare bavon felbft in Familien beideibenfter Situation. -

Rachbem mir so die Signatur der früheren und jetigen, der englischen und continentalen Wohnungsnoth festgestellt haben, wollen wir im folgenden

Abichnitt ihre Urfachen beleuchten.

#### II. Die Urfachen der Wohnungsnoth.

Das Thema biefes zweiten Abschnittes ist fo umfassend, daß es sich in

einem Bortrage faum genugend behandeln laft.

Die Signatur ver Wohnungsnoth wurde im erften Abschautt bahin abgegeben, daß die Bedouwegen nicht gablreich genug, zu theuer und ihre Innehabung zu unsicher feien. Chue diefen Aushand der Dinge leugene zu können, glauben einzelne Bolls- und Hauswirthe ihn wie folgt erflären zu muffen:

"Es wirde mehr gebaut werden, wenn fich bas Bauen beffer rentirte; die Bohnungen wurden nicht fo folecht fein, wenn man bestere bezahlen tonnte, und ber beständige Wechfel ber Wohnungen wurde nicht eintreten, wenn feine

Steigerungen gu befürchten ftanben."

Diese Erflärung leibet an dem erschölichen Mangel leine, sondern nur eine Umisserium der Wohnungenot zu eine. Wertum ernteit sich von des Bauen nicht? warum sind dem gute Bohnungen fanm noch zu bezohlen? warum soden denn die Wielester unnurteivrechene Michfolichgrungen zu bestieden? Erft wem bierauf eine einigerungen zutreffenden ub erschölichen Antwort gegeben ist, kann maat sogen, daß man den vertlichen Unsachen der Wohnungsdauch etwas mehr auf der Wohnungsdauch etwas mehr auf der Worden der einem fel.

Michten wir daher unfere Unterfuchung einerfeits auf die Preiselemente und den Gesammtherstlellungspreis der Wohnungen, anderfeits auf die Benutzungse, refp. Bermielbungsweise berfelben.

### A. Der Berftellungspreis ber Bohnungen.

Sind nun diese einzelnen Preisselemente so hoch, daß sie das Bauen bis zu dem Grade verthenern, daß es nicht mehr rentirt, d. h. daß die Bauproducenten sür ihre "Waare" teine Abnehmer mehr kinden? Und wenn es

ber Fall ift, weshalb ift es fo? Das ift gu untersuchen.

Dehmugen vorfanden jind, so beigt vos nicht Wohmungslucherd als Wohmungslucherd als Wohmungslucherd als die Aglib ber Handbaltungen vorfanden jind, so beigt vos nicht läuser als die Aglib ber Gehölter wird sie Lieft bei Lieft die Lieft vor der die Lieft vor die Lieft vor die Lieft vor die Lieft vor der die Lieft vor di

So ertlärt ber Bauftelmpreis ben Anbild ber großstödischen Etraßen, Sainer und Sofe, und führt uns guseide vor eine Ertscheumag, bei nickt anderes als ein Monopoel ist. Denn ohne Bauftelle fein neues Gebäude, ohne beieß eine hinkingliche Bast von Bohumagen. Die Nachtragen nach glocken ist keine hinkingliche Bast von Bohumagen. Die Nachtragen nach glocken ist keine Mognitalen im Beighäufter ber Städte aber beschäuft. Und der des geben der Bautellen im Weischalbeit im Beighäufter Weischen Weischen Mit Bei der Beschäufter und der Mognitalen in Beschäufter und der Mognitalen der Kontigen bei für Mognitalen nach der Natung beschäufter und der Natung beschäuften beschäufter und der Natung beschäuften Bautellen boch im Profie steigen, als des biefer der Profie für Bautellen boch im Profie steigen, als des biefer der Profie hier Zug auf gereichten beschäuften beschäuften der Etwasper der Gebäude und der Weispiel der Zug auf gereichten der auch der Bebünungsan der Gebäude und der Weispiel der Auftellen geschieden aber auch der Ebeinungsan der in der anch der Weispiel wirb.

"Techantlich sind die dringenbsen Lebenskedürfniste als Gegenstand der größten Censums um so mehr des Object der Speculation, je setztere ihr Bortemmen ist. Das finderd bessalle auf die Baustellen par excellence Amwendung, weil sie am Manun gekomden und auf dem nämlichen Namm keiner Concurrenz unterworfen sind. Der Baustellen-Spande ist dessfalle in feiner Concurrenz unterworfen sind. Der Baustellen-Spande ist dessfalle in monopolistischer in doppeltem Sinne, und nur zu leicht artet er in das aus, was man "Bausselen-Bucher" oder "Baustellen-Jobberei" neunen konnte und wirflich vielsach so nennt.

angefiche biefes monopolitischen Character bes Grundeigenspuns mill Sungeficher und die der Verlandlichennen des unbedingten laissez faire, laissez aller, als Betimpter ieder Art von Monopolen, mit sich felhe in Bedirhrund gerieben, wenn sie diese hältliche Grippenn jewes Monopole, die "Mankflen-Sobberei" verledigigen und als einas sied nichtliches presen

Dan fann ben "Cormvucher", ben "Geldwucher" als veraltete Begriffe bezeichnen, ohne beshalb bie Getreibe- und Gelbjobber als Boblthater ber Menfcheit verehren ju muffen. Bugegeben, bag burch bie rechtzeitige Breisfteigerung eines bestimmten aber ungulänglichen Nahrungsvorrathe theils eine Einschräntung ber Confuntion, theils eine vermehrte Aufuhr veranlagt merbe, und baf ein folder Erfolg bem öffentlichen Wohle bienlich fei, (obichon er bon benen, Die ibn in felbfte und gewinnfüchtigfter Abficht berbeigeführt, gar nicht angestrebt wird): fo wird man bei bem Bauftellenwucher boch ichwerlich eine parallele Birfung entbeden. Dafür, baf bier, neben einzelnen redlichen Befchaften, febr viele ber gewinnfüchtigften Urt vorliegen, find Beweife genug porhanden. Muf 2 Meilen im Umtreife von Berlin ift fammtliches Land in Die Bande von Bauftellen=Speculanten übergegangen, ohne baf an eine Bebauung biefes Landes auf Jahre binaus ju benten mare. Eben fo ift in Dresten fammtliches Areal bis 1 Deile von bem öftlichen und füblichen Thore ber Ctabt ju enormen Preifen aufgefauft und gebt unbebaut von Sand ju Sand. Rad ben bestebenben Grundfteger=Befegen bleibt foldes Areal fo lange ein niedrig besteuertes Liegenschaftsobject, als es nicht als Bauftelle benutt mirb, obichon es feine mabre Ratur gang und gar verandert bat, für Biele bereits eine Quelle boben Gintommens geworben ift, bis auch ber lette Befitter, wofern feine Speculation nicht mikaludt, an Die Reibe bes Erntens tommt.

Unlangft veröffentlichten Berliner Zeitungen ben Brofit, welchen einzelne größere, ben Bauftellen-Bertauf en gros treibende Actien-Baugefellichaften und Baubanten bei ihren Unternehmungen in fürzefter Beit regliffrt baben. Co bat 3. B. Die am 19. Februar 1872 gegründete Berliner Bau-Bereinsbant bis jum 22. Juni 1872 von ihrem Areale von 8,015 [ Rutben, à 140 Thir. Einfaufspreiß pr. | Ruthe 1,379 | Ruthen fur 471,260 Thir., alfo 342 Thir. pr. Muthe verfauft. Der "Thiergartenbau=Berein" taufte Die Buthe mit 90 Thir. und verfaufte fie mit 252 Thir. Der Banverein "Königsftadt" erwarb bie \_ Ruthe mit 831/3 Thir. und verfaufte fie mit 264 Thir. Der Actienbau-Berein "Thiergarten" macht fogar unter bein 15. Rebruar 1872 befannt, bag er von feinem Befite, bem 6.400 [ Rutben umfaffenben Bart Birtenwalden ca. 3,300 | Rutben verfauft und baran bis bato (bie Gefellichaft wurde am 12. Januar 1872 gegrundet), alfo in ca. 4 Bochen, einen Gewinn von 330,000 Thir, realifirt babe. Die Land= und Baugefellschaft auf Actien in Lichterfelbe erfreute Die Actionare mit ber Mittbeilung, bag fie von ihrem 1250 Morgen großen gu 1,775,000 Thir. ober ju 1420 Thir, pro Morgen gefauften Areale 3091/8 Morgen mit einer Brutto=Avance von 498,733 Thir. vertauft habe. - Co find Sunderttaufenbe von Quabrat=Ruthen Bauterrain in ber Umgegend von Berlin gefauft und wieder vertauft worden, an welchen für die erften glädflichen Bertäufer wiele Millionen von Thelern hängen tilleten. Nechant man bod dem ersten, denig glädflichen als speculatienn Erwerber und Aussischachter Lichteribers die Bertin yn Bauparcellen allein einen Reinagminn von mehreren Millionen Thelern noch. Welche scholen allein einen Reinagminn von mehreren Millionen Thelern noch Melde scholen Gewinnen acquivolente Archei in hierstir gefeiste worden? Beschinner der Spüler, die auf solch der der Millionen Belein Bewohnern der Hüller bei der sich der der der der der der der der der Willion fie sich die Bergnifung der sieht von Welchen zu siehe gedaut nerben? Million fie sich die Bergnifung der sieht von Welchen for leich gewonnenen Millionen auf ühre Echaltern nehmen, ohne is wieder davon entlasiet zu werden? Iches Hinbert Theler por Laudvarturübe fehler bauernd eine Familiennschung von circu ID Laudvard-Million in einstelligen Abartern minkeftens mit 50—60, in pseisflichigen mit 25—30, in beräftschen mit 17—20 Zähr, läbsischen Millenbinks.

Wir find an biefer Settle gerabe einem ber 'avbicalften Freihanbter, Fauder, die Gerechtigkaft fehulbt gu erwöhnen, das bereihe nicht allein bie Wichnungsfrage und Wohnungsferorn in seiner Viertelgavössicht! mit vielem Geft wiederschiel beschacht bat, sower ham gleichgalbe nomospelifischen Schaftsche fahren, der Schaftsche Schaft, der fahren bes fläbtlichen Grundsgentsums amertennt und aufs Schaftsche sing ben Terrain großer Schaftsche auf bem Terrain großer Schaftsche auf bem Terrain großer Schafts, das alle Wertsbertichung des Bobenveriels auf bem Terrain großer Schaftsche auf bem Terrain großer Schaftsche best Geltwarbsche ist er Gemeinbe genist, das ben Erdbanfagen und die Geltwarbsche Gegenteilung ertschie, best der Kindmumen ber Schaftsche der Schaftsche

Radft ber Bauftelle bebarf es jur Errichtung eines Gebaudes ber erforberlichen Baumaterialien und ber Arbeit ber Baugemerbe.

Berlin vermehrt sich jest jährtich um ca. 40,000 Einwohner, sir welche neuer Blag peldoglien werben muß, indem das Juhammentichen in den alle Webnungen und Sulgern bereits ein Marimum erreicht hat. Während 1803 71-32 Webnungen und Sulge-Bewohner auf in Globes Lund sachrend 1872 11-32 Webnungen und Sulge-Bewohner auf in solches Lund während 1830 der die 20 facher Capitalisation des Weitnebertrages der Sulger sich berechtende Gebändenerert sich pro Bewohner auf 386 Thir. seitler die 1872 auf 7118 Zhir. gestiender

Die Bewegung mar fiberhaupt folgende:

Are acognunganor

\*) Mit Einschluß ber zur Stadt gezogenen Ortschaften Tempelhof und Schöneberg.

|    |       |                                        | 1830.           | 1840.      | 1850.       | 1860/61.*)                                                             | 1870.       | 1872.       |
|----|-------|----------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ÷  | 3abl  | Bahl ber bebauten Grundflude           | 7 208           | 7 730      | 8 725       |                                                                        | 14 467      | 14 829      |
| 10 | Bahi  | 2. Bahl ber Wohnungen                  | 51 794          | 60714      | 80 820      | 113048                                                                 | 166 144     | 173 003     |
| ەن | Gefan | 3. Gefammt = Diethewerth ber Wohnungen |                 |            |             |                                                                        |             |             |
|    |       | Thir.                                  | Thir. 4.405 340 |            | 7.954 130   | 5.939 539 7.954 130 14.621 308 24.988 480                              | 24.988 480  | 29.619261   |
| 14 | Werth | 4. Werth ber Baufer                    | 88.106 800      | 108.790780 | 159.082 600 | 88.106 800 108.790 780 159.082 600 292.426 160 499.769 600 592.885 220 | 499.769 600 | 592.385 220 |
| çv | Muf 1 | 5. Auf 1 Gebaube fommen:               |                 |            |             |                                                                        |             |             |
|    |       | Wohnungen                              | 7. 19           | 7.85       | 9.26        | 9. 73                                                                  | 11.48       | 11.73       |
|    |       | Bewohner                               | 31.50           | 40.00      | 46.35       | 45.18                                                                  | 51.24       | 55. 63      |
|    |       | Miethswerth Thir.                      | 611.2           | 768.4      | 911.6       | 1 258.3                                                                | 1 727.3     | 1 998.8     |
|    |       | Hauswerth                              | 12 222          | 14 056     | 18 233      | 25 166                                                                 | 34 545      | 39 948      |
| 6. | Ant I | 6. Auf 1 Wohnung tommt:                |                 |            |             |                                                                        |             |             |
|    |       | Miethemerth                            | 85.66           | 97.83      | 98.42       | 129.34                                                                 | 150.40      | 170.59      |
| .7 | Muf 1 | 7. Auf 1 Bewohner fommt:               |                 |            |             |                                                                        |             |             |
|    |       | Miethomerth                            | 19. 34          | 19.16      | 19.68       | 27.85                                                                  | 33.71       | 35.90       |
|    |       | Sauswerth                              | 386.8           | 383.2      | 393.6       | 557.0                                                                  | 674.2       | 718.9       |

Bie lehrreich biefe Bablen auch nach jeber Richtung bin feien, fo baben wir an biefer Stelle boch nur bei benjenigen einen Augenblid zu verweilen, welche einen Einblid in Die Groge ber Mufgabe gemabren, jabrlich fur 40,000 Meniden Rumache neue Wohnungen und Gebaube ju ichaffen. 2Bo= fern die Riffer bes gegenwärtigen Sauswerthe pro Bewohner auch icon auf biefe neuen Bebaube Anmenbung erleibet, fo maren bafur pro 3ahr (nach bem Magftabe von 1872) 28,720 000 Thir. auszugeben. Siervon mag ein Biertel für Bauftellen abgeben, bleiben immerbint fiber 21 Millionen Thaler ale Sabresumfat ber in Berlin felbit arbeitenben Berliner Bobnungeinduftrie. Gie vertheilen fich auf ca. 720 Saufer ju 11 bis 12 Wohnungen, lettere jus fammen 56 Berfonen Obbach gemabrend. Um biefe Saufer zu bauen, muffen ea. 300 Millionen Mauerziegel angefertigt und angefahren und ea. 3 Millionen Maurer= und Rimmerer=Arbeitstage innerhalb ber 8 mougtlichen Baugeit, von Mar; bie Detober, geleiftet merben. Dazu geboren pp. 12,500 Maurer und Bimmerleute. Die anderweiten öffentlichen und gewerblichen Bauten, Die etwa 15 bis 20% ber Bohnungsbauten ausmachen und zu Diefen bingutreten find bier nirgende mitgerechnet.

Die Roften ber Steine fur Die Bobngebaude allein betragen bei 12 Thir. pr. Mille eirea 3,600,000 Thir., bei bem gegenwartigen boppelten Breife bas Doppelte. Die Arbeitolobne ber Maurer und Bimmerleute belaufen fich auf 4 bis 41/2 Million Thaler. Bird bie Arbeit nicht gur rechten Beit geleiftet, verftreicht bie gange ober ein Theil ber Baugeit ohne Urbeit, fo bag bie Saufer nicht an ben im Boraus bestimmten Terminen bezogen werben fonnen, fo merben burch bie fortlaufenden Binfen auf fo große nicht zur Berbung gelangte Capitalien gewaltige Gummen vergeubet. Bei bem ingwifden machienben Gebrange von Bemerbern um Bobnungen geben fie freilich ben Bauunternehmern nicht verloren, fondern biefe find allermeift in ber Lage, ibre Berlufte auf Die Miether abzumalzen, baburch, bag fie Die Bergugeginfen auf ben Wohnungepreis ichlagen, ber nun von 36 Thir. vielleicht auf 40 Thir. pr. Berfon fteigt. Es lagt fich biernach auch leicht beurtheilen, wie Die nachtbeiligen Birfungen ber Strifes ber Baubandwerfer nicht auf Die Baus, Maurer= und Zimmermeifter und auch nicht auf Die Bauberren, fondern lediglich auf Die Diether gurudfallen, welche Die nuplos verftrichene Arbeitegeit burch bauernd erhobte Miethen ju bugen haben. - Abbirt man lediglich bie vorstebend bezeichneten vertheuernden Momente, fo gelangt man ju bem Refultat, bak i. B. ein Saus, beffen Berftellungsaufwand (mit Bauftelle) in ben Jahren 1867/68 80,000 Thir. betrug, im Jahre 1872 nicht unter 140 - 150,000 Thir. berguftellen gemejen mare.

Bum Banen gebert Gelb. Nur der ffeinfte Tehel der Baufpeculanten ist de vernigende, daße er dem Bei gur verhintiene Aertigsfellung der seine und eine genate bis gur verhintiene Aertigsfellung der gradatism wie der Bungelber, gradatism wie der Bungelber, gradatism wie der Bungelber, bei hoperbeselbendunten, und junz, je nach dem Teiscent, bald zu niedrigern Jinsen. Much bier ihmannt der Bedeutschen der Bungelber, der der Bungelber, der Geben der Geben der Bungelber der Geben der Bungelber der Geben der

Sapital genägend bereit zeigt, die jur Abhülfe der Wohnungsmot nötigen Bauunteruchnungen zu serden. Bis lang tomate sie vernein werden. Erft in der neueren und neueften Zeit ist eine ginftige Wendung der Dinge eine getreten, indem z. B. in Verlin allein im Zeitraume eines Jahres über 20 neue Baugefellscheften, Bundmefen, Vauereine mit einem Aleine Siere Vom mebr als dreifig Miliosen Thalen vom eine Ausgedem liegen wiederbeitende Verbegete von ährlichen Echsplungen im Verselun, Possen, Tulied der, Leitzig, Teisben, Wien u. i. w. vor \*). Freilich batten und haben nicht wenige unter biefen neuen Jinstituten gar nicht die Alficht zu dauen, sowern nur ein bestimmtes Tervain möglichs billig zu ernerben, zu parcelliren und die Vauparcellen möglichs betreit zu verfallen.

Das jest alliabrlich zum alten Wohnungsbedurfniß in Berlin neu bingutretende erforbert - wie oben nachgewiesen murbe - bei gleicher Bobnungsbichtigfeit, wie die für ben Oftertermin 1872 ermittelte, 720 Bohnhaufer. Sofern nur auf jeden ber 40,000 Einwohner bes neuen Bumachfes ein Saus= werth von 718 Thaler (welches ber jetige Durchschnitt ift) berechnet wird, fo find für ben in ben Dimensionen von 1872 fich bewegenben Jahreszumache ber Stadt über 28 Millionen Thaler Bauftellen und Baufonde nothig. Einer Rotig in D. Bubner's neuestem Rechenschaftsbericht über Die Breugische Shpotheten=Berficherunge= Gefellicaft gufolge icheint weber Die Beleihung Des ftabtifchen Grund und Bobens, noch bie Aufnahme von Baugelbern feitens ber Bauunternehmer allgu großen Comierigfeiten mehr gu begegnen, indem bie Concurreng ber Real-Creditinstitute mit bem Brivatcapital, bas Unlage in Grundbefit fucht, bereits bie Berabsetung bes Binsfuges um 1/2 bis 1 Brocent ju Bege gebracht bat. Das ift ficher von Ginfluft auf ben Buflug bes Capitale ju ben Bauunternehmungen; es anbert aber nur wenig an ber Thatfache, baf bie Reubauten Berlins und anberer Stabte feitens ber Unternehmer meiftens mit geliehenem Gelbe gebaut werben und bag bas gange Saufertauf=Gefcaft mit berhaltnigmaßig wenig eigenen Mitteln ber Erbauer, Bertaufer und Raufer gemacht, bierburch felbstrebend aber wesentlich vertheuert wirb. Dr. Stolb rechnet nach, baf bas ben Berliner Sausberren eigenthumliche Bermogen an fammtlichen Berliner Saufern nicht mehr ale 1/k beträgt, beffen reelle Bebeutung jum größten Theile noch zweifelhaft fei. Beben von Diefem Funftel nun noch Die bypotheficuldenfreien ober nur gering verschuldeten Sauseigenthuner ab, fo ruben bie Befittitel bes verbleibenben Reftes allerdings auf bebenflicher Bafis, und biefer Ruftand ber Dinge, ber fich ohne Zweifel in anderen Grofftabten wiederholt, forbert einerseits gu ernften Ermagungen auf, legt andererfeits aber auch Die Wege ziemlich nabe, auf welchen bem im erften Abichnitt gefennzeichneten, mit Diethetprannei gepaarten gewerbemaffigen Sausbefitertbum ju entrinnen ift.

Co weit eine nur flüchtige Untersuchung ber Elemente bes Berftellunge-

<sup>\*)</sup> NB, Am 1. Juni 1872 existirten in Berlin 25 Baugefellschaften. Rach ber Zeit ibrer Gründung entsallen 6 auf die Zeit von 1848 bis Juni 1870, 6 von da bis Ende Mai 1872, die übrigen auf die spätere Zeit. Ihr Actiencapital beläuft sich inigesemmt auf 34,700,000 Thaler.

preifes der Gebände ein Urtheil gestatet, sie eb dassin abzugeben, daß auf die Angelfern ner Eswenansseil ber Vertheurung fallt. Das signen auf siene obige Jahlen, indem sie nachweisen, dahlen, wer 42 Jahren ber auf 1 Kepf der Jewohnerschaft Berlins sich berechennde Handwerth 386,8 Tht. im Jahre 1872 aber 718,8 Tht., mithin beimaße daß Deppette beträgt und eigentlich erst sein 12850 in rathe 256 gestliegen sit. Auf 1 Gebände femmen jeht (1872) 39948 Tht., handwerth, im Jahre 1830 nur 12222 Zhit. und besch im Jahre 1850 noch nicht under als 18233 Tht. Der auf 1 Bewohner sich berechenn Witchberert berüht sich im der gleicher Schiege in der Jeit noch 1830 bis 1850 fist 1830 sit 1850 sit 185

Daß ungeachtet solcher Breissteigerung des Bauen nicht rentire, und daß bestall nicht gemug gebaut werder, daß vogen der zu niederen Mitthereit die Wohnungen ungulängliche, ungefunde und ungescherte sein müßten, sind Bespuhungen, die jede triftigen Grundes entfehren. Das mangelude Angebet vom Bespunungen sie siem echentliche Urigdes in den Moungelopterien der Bauftellen, mit anderen Borten: in dem Bauftellen-Mounpol. Seirvom ist einsweiseln des zu nebuen.

## B. Die Benutunge und Bermiethungemeife ber Bohnungen in ben Grofftabten.

Roblen, Dampf und Gifenbabnen baben bie natürlichen Stanborte ber Induftrie ganglich verandert. Babrend fich lettere fruber in ben Gegenben mit Solgreichthum und Bafferfraft anfiebelte, mit Diefen naturlichen Bortbeilen aber auch alle Rachtheile einer ifolirten und ungunftigen Lage in ben Rauf nehmen unufte, breiten fich bie Bewerbe bente vorzugeweife in ben Großftabten aus, fo ban fie in That und Wahrheit jest nicht blog bas find, mas fie icon fruber maren; Die Emporien von Runft und Wiffenicaft und Die Sauptbrennpuntte alles geiftigen Lebens, Die Refibengen ber Gurften, Die Gibe bober Civil- und Dillitarbehorben, Die Garnifonsorte gablreicher Truppenforper u. f. m., fonbern fie find gleichzeitig Die Statten großartigften Gemerbefleiftes, Die Central . und Anotenbuntte inteufivften Sanbele und Berfebre, bas Domicilcapital machtiger Borfen und Banten. Rein Bunber, bag fie eine ungebeure Ungebungefraft auf ihre nabere ober fernere Umgebung üben, bag ibre Ginwohnerschaft, - auf Roften ber fleinen Stabte und bes platten landes - in ben ftariften Dimenfionen machft und bag ber unermeglide Ruqua, ba er ja auch ein Obbach baben will, Die Nachfrage nach Wohnungen bebeutend erhöht, mitbin jur Steigerung ber Breife berfelben aufer= orbentlich beitragt und bie Wohnungenoth, soweit fie auf einer Rnappheit ber Bohnungen beruht, nicht unwesentlich fteigert. Biergegen ift nichte gu thun. Cofern biefer Bujug ein unverhaltnigmäßiger, Die Aufnahme und Absorptionefabigfeit ber betreffenben Stabte überfteigenber, mitbin ein Uebel ift, tragt er fein Correctiv in fich, wie bas im britten Abidnitt nachgewiesen

werben soll. Allein biefer Jung erzugt feinekwegd biefenhige Wohnungsnech, wedde in den continentalen Gereffikden mit Mistieße und Jimskbuffern anzipertessen ist, wester der Verseis in den Instante vorliegt, daß sie in den englissen und seiner der Verseis und Instante vorliegt, daß sie in den englissen und seiner Gerseis und Instante vorliegt, daß sie in den Waße und in gang anderer Art auftritt. Dort berricht die aus zeitwertigen Wangel an Wohnungsmen berenorgseiner Wohnungsbunsch, der nicht die sie der der der Verseissen vorliegt wir in Lisssentisch aber nicht die einer Vorliegt ingeseielen wurde; sie gest aus einen Wissensch der Kreibeit und aus einer völlig ungerechtertigten Hulbigung dieser Kreibeit server.

Rach ber landlaufigen Betrachtungsweise find Wohnungen Bagren, welche pou Sauseigenthumern feil geboten werben. Gind mehr Miether ba als Bohnungen, fo fteben lettere "Gelb" und boch im Breife, ift bas Umge= febrie ber fall, fo fteben fie "Brief" und ihr Breis ift niebria. In ben Grofiftabten und ben gewerblichen Centren ift freilich bon einem folden Brieffreben icon feit Jahrgebnten nicht mehr bie Rebe. Ab. Grant bat bies u. A. für Die rheinischen, meitfalischen und oberichlefischen Montanbiftriete noch bor Rurgem gang überzeugend nachgewiefen. Gelbft verheerenbe Rriege halten ben Bugug babin nur fur einige Jahre auf, und bei Bieberfehr völlig rubiger Beiten wird bas Berfaumte in rafchefter Frift eingeholt. Der Baufpeenlant und gang befondere ber rationelle Baufverulant lauft alfo in folden Statten und Gegenden fo aut wie feine Gefabr, wofern er nur mit einigermaßen binlanglidem Capital arbeitet. Sier ju Lande verfauft nun ber Banunternehmer fein Erzeugnif an einen gewerbmäßigen Wohnungevermiether, ber baburch jum Sauseigenthumer wird und fich zwifden ben Bohnungsproducenten und ben Bohnungsconfumenten einschiebt. Das Rifico Diefer Mittelsperfonen ift noch weit geringer als bas ber Bauunternehmer; gleich Null ift es für die Erwerber bereite erbauter und bewohnter Saufer in begunftigten Lagen. Die madfenbe Rachfrage nach Bohnungen und Geschäftslocalitaten in benfelben erfolgt völlig ohne beren Buthun. Der Berthjumache bee Grundes und Bobens ihrer Baufer fallt ihnen ohne jegliche Arbeit und Befahr in ben Edoos. Mus ber Eucht, an ber Einstreichung fold' mubelofen Gewinns gleichfalls Theil zu nehmen, entfteht bas Jagen nach Grundftuden, bas bei Bielen ja auch von bem fehr erflarlichen und gerechtfertigten Bunfche eingegeben fein mag, in ben Befit einer geficherten Wohnung ober Befchafteloealitat ju fommen. Freilich fann es fein, baft Der, welcher theuer fauft, burch bie Diethen faum Die landebublichen Binfen von feinen auf bas Saus vermanbten Capitalien erlöft, allein, wer bieß ibu bas Saus taufen? Bar bies. für bie Miether, welche burch entgeltliches Bohnen barin bem Saufe fiberbaupt erft Werth verleiben, eine Rothmendiafeit? Burben und werben fie bei ben zu vielen bunderten, mittels Schlufgettels an ber Borfe verbanbelten Baufern nicht vielinehr wie eine Baare mit verhandelt, welche fennen gu lernen bie ftunblich mehrmals mechfelnben Sanseigenthumer allerbings feine Beit batten? Bei folder Leichtigfeit bes Befitwedfele, bei folder Abmefen= beit jeglicher perfonlicher Begiebungen amifchen Bermiether und Diethern tritt bie Frage an lettere immer naber beran, ob fie benn wirflich jenes eingeicobenen Bermiethers bedurfen, ob fie beffen Geschäfte nicht felbft beforgen

und bie hieraus erwachsenben Bortheile fich, Die fie ein weit größeres und bauernberes Intereffe an bem Saufe haben, felbft juwenden fonnen, ftatt fie jenem Dritten geborfamft gu Fugen gu legen, ber gufällig ober nicht gufällig ben Schluftzettel am Binggablunge= Termin noch nicht weiter begeben bat. Baben fich Die landlichen Grundbefiger burch Gegenfeitigfeite = Creditinftitute ausgiebigen Grundcredit, Die fleinen Sandwerter burch Die gleichfalls auf Gegenfeitigfeit gegrundeten Spar- und Borichuftvereine reichlichen Dobiligr= crebit, Die nach Sunberttaufenben gablenben weit armeren Mitalieber von Confumvereinen burch Anichaffung von Rabrung, Rleibung, Robstoffen, Bertgeugen u. f. w. im Großen alle Diefe Lebensbedurfniffe und Eriftengmittel auch für jeden Gingelnen in befter Qualität und ju Engroß-Breifen verichafft; bann follten wohl Bereinigungen von Miethern gleichfalls im Ctanbe fein, eine Ungabl Saufer ju ermerben, worin jeber nach feinem Beburfnift, feiner Babl und feinem Diethebeitrag, alle jufanmen aber für ihre gemeinschaftliche Gefahr, aber auch fur ihren gemeinschaftlichen Bortheil wohnen. Sierauf werden wir im III. Abidonitt noch gurudfommen.

Wir find übrigens ber Meinung, bag man es bei Wohnungen und Gebäuden nicht mit Baaren gewöhnlicher und folder Urt zu thun babe, welche fid burd Inaufpruchnahme neuer Raturfonds und Aufwendung von mehr Capital und Arbeit beliebig vermehren laffen, und feben in ber gegentheiligen Anficht Die Urfache beffen, baf Staat, Gemeinde und Brivate ber Bohnungenoth-Frage fo boffnunge und thatenlos gegenüber fteben. Desbalb icon find Gebande und Wohnungen teine Baaren im gewöhnlichen Ginne bes Borte, weil fie fich an beftimmten Stellen ber Stabte gar nicht vermehren laffen; fie bilben vielmehr an ber Stelle, mo fie find, icon ein Monopol, und ihr Diethpreis ift weit weniger ein Concurrengpreis als ein Monopolpreis. Much miberftrebt es einer ethifden Auffaffung bes Lebens, Die Wohnung, welche ja boch bie Grundlage bes Familienlebens ift, in welcher Die Kamilienglieder Jahr aus Jahr ein ben größten Theil ihrer Lebenszeit aubringen und welche beshalb gleichfam mit ihnen nud ihren Lebensschichalen verwächft, ichlechtweg mit einer Sanbelsmaare in gleiche Rategorie zu ftellen. Gerade weil bie Menichen ihre Wohnung lieb gewinnen - und baf fie es thun, baß fich bas Familienleben feftige und nicht in ein Birthebausleben gergettele, barauf find ia bie Unftrengungen ber Chelften unter ber Bevolferung gerichtet - fugen fie jum eigentlichen Taufchpreis berfelben einen Affections= preis, welchen ber Eigenthumer bes Saufes gang unberechtigterweise fofort in Capital ausmungt und in Umfat bringt. Ift benn ein Saus, worin bie Miether, um nur nicht ausziehen ober ibre Geichäftslocalitäten, burch welche fie ihren Erwerb haben, nicht verlegen gu muffen, fich felbft bie bochft bentbare Miethssteigerung auflegen, wirtlich um jo viel mehr werth gewerben, als Die Capitalifirung biefer Gelbstfteigerung beträgt? ober ift es nur um fo viel im Preise geftiegen? Deden fich bier Werth und Preis? Gewift nicht. Der Grund und Boben faugt biefen Affectionswerth auf und affimilirt ibu git Grundrente, Die, wenn fie auch tein Gefdent ber Ratur, Doch ficher fur ben= jenigen Gigenthumer Die Zuwendung eines Bortheils ohne Gegenleiftung ift, ber fich in ber gludlichen Lage befindet, ben pon ben Diethern auf ibre Bohnungen gelegten Affectionspreis in Capital verwandeln zu fönnen\*). In Berlin allein find es, wie die oben mitgetheilten Zahlen der Wertissiegerung der Haufe und führe hundert Millionen Thater, die im Laufe der letzten 20 Jahre von den Mieihern den hausbesiehern übereignet wurden.

Die soeken geschicherte, von Waaren gewöhnlicher Art abmeidende Peickassenberter Wohnungen und Westwie ist ber Grund, wossfalle bei er Bohnungen und Westwie ist ber Grund, wossfalle bei er Bohnungsneth nech andere als ötnemissie Ursaben mirtjam werden. It isoden auch die Executation eine gang andere: Wenn auf dem Waarenmartte eine Hauffe aus natiktüden Ursaben eintritt, oder aber auf fünsten iber gibt in Scene gesteu wird, so bildet sich ber Hauffer gegenstein Ber febr Salb eine Baisse Auffer Auffer Variet, um mit der Juster und Evolungse gemalse Auffer und Bohnungse gaussselfe und Kampfe allungseinen?

Biefen bie Hauseigenthimmer, soweit sie geweremäßige Remnitefer find, nicht alle am Errange ber haulfe Benaptruchen bod beijenigen unter ihnen sied Bürgertrame, woche an dem einen oder dem anderen Umgagetermin die hand nicht an die Wietssfaraube lagten. Doft sich in tegend einer Stadt eine große Bartei von haussigentstumern gestider bätte, um durch Erniedrung der Methyeriel der Wohnungen in ihren Haufen der Anftrengungen der Mietspreissletigerer zu werteiten — dwom ist um 6 bis jedt nach fein Beispiel befannt geworden. Ein Einzelner mag es sier nub da aus Munispiermublickleit sier siene ihm aber befannt und tieß gewordenen Wietspregetham baben, was bebeutet aber die Krast bes Einzelnen in dem

In biefem gewerblichen Hausbesitzer- und Bermietherthum liegt, wie dies in L Alfchnitt bereits signalistet wurde, ohne Zweifel die wirsgamste undchaltigte Ursache vor Wohnungsnoth, soweit sie auf Wohnungsunsscherbeit beruht. Denn die Wohnungsnoth, welche die bemittetten und wohlfiedenden

<sup>&</sup>quot;) Fauchers vorn citirte Borte beweifen, bag er, wenn auch auf anderem Bege, ju bem nämlichen Ergebniffe gelangt ift.

Ges ließe fich noch unendich viel über die Ursachen der Zbehnungsneth jegen, indeh die generellen dürften in Obigenn ausbreichend gefeilbert und mit dem Namen "Baufleiten-Wenepol" und "Webnungsfeudelssmus" dem fo turz als deutlich begeichnet sein. Wegen des ersteren sind die Webnungen zu theuer und firt hohe Freise nicht erunal gut, wegen des letzeren jind die unsichen Wit beken Uberla mit der Kampf aufgenommen, beide mitssen der werden, wenn die mehren Webnungsherb dauern de feiteit unt erchen soll werden, wenn die mehren Webnungsherb dauern de feiteit unt erchen follower.

Gegen biefe generellen Urfacken verflückten sich alle sberigen zu mehr lecal und zeitlich begreiten. Dachin rechnen wir folde, mehr desch die Baulust verübergebend bemmen eder ihr störend in dem Weg treten, wie dies u. R. in Berlin unter den mangelösien städigten bestungsbelan, durch gehen kannt gesten zur den gestellt des der Baumaterialienpresse, durch gehen Arbeitsbloh, seindsgig Berksätzuig genügender Berksitendemen der Soll ist. Eestib der Mangel genügender Verbindungen der Westundungen an oder jenjeits der Verösterie der Erdotweischlicher mit den Gehessfrein inter der Schulingsbelig eicht zu bestellt gene noch ziemlich allegenen ist) mur zu den verfällnißnißig leicht zu bestelltigenden Verbenungsbelich und der Westungsbelich gerösten werden.

In bem folgenden, ben Mitteln jur Abhulfe gewidmeten Abidnitt foll vorzugsweife Die Befeitigung ber generellen Urfachen ins Muge gefagt merben.

## III. Bur Abhülfe der Wohnungsnoth.

Faft feines ber vielen Bucher, feine ber Brofcuren und ber in Beitfchriften niedergelegten Abbaudlungen entbehrt ber Borichlage gur Abbulfe. Gelftverftanblich geben lettere auseinander, je nachdem fich bie Einen mit ber Bohnungonoth ber Arbeiter und fleinen Leute, Die Anderen mit ber ber beffer fituirten Rlaffen befchaftigen, ober je nachdem bie Ginen neben ber Gelbft= bulfe auch noch die Bulfe bes Staates und ber Bemeinden, Die Anderen nur Die Gelbstbulfe in Ansbruch nehmen, ober endlich, je nachbem bie Ginen alles Beil von ber Erbauung neuer Bobnungen außerhalb ber Stadtgurtel, Die Underen von ber gwangsweifen Berangiehung berjenigen Bauplate in Stadten erwarten, welche von ihren Eigenthumern aus Gewinnfucht unbebaut liegen gelaffen werben. Mus biefer Mufgablung icon, noch mehr aber aus ber im vorigen Abichuitt angestellten Analyje ber Urfachen ber Wohnungenoth gebt bervor, bag es ein Universalmittel jur Abbulfe aller Erfcheinungsformen berfelben nicht giebt, nicht geben tann. Dit einer einmaligen ober Balliativ= abhülfe ift es überhaupt nicht abgethan. Niemals barf vergeffen werben, bag ber Bug ber Bevolferung nach ben großen Stabten und gewerblichen Centren ein unausschaligmer ist und die Aules, was auf lämstüden Ensterung der Säher z. und der Absperung desse Augusse eines nichtenmunen werden sollte, eitze Bemüßen ist. Sene wird von stähl semmen und diese aufgeren sollten die Themen von Verlegen der Ausstellung der Verlegen des Entwerten des Ausstellung der Verlegen und die Ausstellung der Verlegen eine der und die anger Brod gefest werden, die Ausdrichtelle Arbeiter werden sier und da außer Brod gefest werden, die Ausdrichtsfahrt und Verlegen der verlegen der

Wenn man die Nagmofe der Wehnungsnoth einer bestimmten Stadt oder auch einer bestimmten Kangovie vom Erden gestellt und bie Urfacken ergründet hat, so wird man sich die Erwägung der Mittel zur Abhalfs vor Allem flar zu machen haben, ob man sich einer dromissien ober auten, einer heitbaren der unheitbaren Kranffeit gegenüber bestindet, und ob die Seils, bezw. Einberungsmittel, welche man versschagen feinnte, im Berhälting zu bem liebet seien, welches man bestellen wil, dere oh sie nicht gar

ein großeres an Stelle eines fleineren fegen.

Es brangen fich sier zunächt bie Fragen auf: Wer fann, wer foll heften? ber Eraat? bie Ermeinbe? ober Jever fich felch? ober Alle zujammen? Und dem Ber geften? Die heften der gesche in den fan in nämlich gerichtet sein: ab Loge, die Lefchaffenheit mid der Architect bei Bengrunds und der Bauftelle, auf die Art und die Preise der Baumaterialien, auf die Arbeit und der Polin der Baugenerbe, auf die Gebalde, ihre fürschungen und die dem justammenhängende Art des Wolfense, endlich auf die Verkindung der Schotliche und Verfähre unter fich und mit der Tocht.

Eße wir bie Beantwortung vieler Fragen versuden, ift es niglich, klarbeit darüber zu verkrieten, wie sich in ber immelten Bezongenheit andere,
mehr ober veniger medgebende Etimmen auf Eengarffen, in Bereiten und
Selfdverjammlungen über bie Abhälf ber Behnungsnoth gedügert haben.
Die Ertimmen des vollsohrichfahrlichen Weihung zu erkennen, wird es genügen, die
Etimmen des vollsohrichfahrlichen Bereitung zu erkennen, wird es genügen, die
Enimes Drieb und Generiteren des Beitrichfahrligenohrlichen, der Beiner Drieb und Generiteren, des allgemeinen deutschaft aber der
Frei sollsohenfahrlichen Berteit in drenologischer Drehmung zu verendigen. Der
Mußpridden diefer rein privatlichen Bereinigungen werden im weiteren Bereinig unteres Bertrags nech die Knificken der prentssichen Bereinigen und general unteres Bertrags nech die Knificken der prentssichen General unteres Bertrags nech die Knificken der prentssichen die Ausgehrichen Schaften der Knificken der prentssichen der Schaften der Schaften der der Schaften der Schaften

Der vollswirtsichaftliche Congres hat fich zu verschiedenen Malen iber Wohnungsfrage beschäftigt. Seiner Anregung und thatigen Mitwirtung verdantt die Schrift "Die Wohnungsfrage mit besonderer Radificht auf bie arbeitenben Rlaffen, in Berbindung mit ber ftanbigen Deputation bes Congreffes Deutscher Boltswirthe, berausgegeben vom Centralverein f. b. 2B. b. a. R. in Breugen, Berlin 1865" ihre Entftehung. Gie enthalt fchatbare Auffate von Dr. B. A. Suber, Dr. Sugo Genftleben, Architeft Reinhold Rlette, Baumeiftern Ende und Bodmann, Rebacteur Bramer und Kreisrichter a. D. Lubolf Barifins, und ging bervor aus ber vom VII. Congreß jum Studium ber Wohnungofrage eingesetten Commiffion, an beren Spite ber unvergeftliche Lette fant. Deffen Anichreiben an Die Ditalieder ber Commiffion ift felbft icon eine bemertenswertbe, bochverbienstliche Leiftung, Die fich in einem besondern Abschnitt über Die Gufteme, Mittel nud Wege verbreitet, welche jur Befriedigung bes Wohnungsbedurfniffes bisber eingefclagen murben.

Bei Ginfetung ber Commiffion lieft ber Congreft fich u. A. auch von ber Ermagung leiten: "bag eine gefunde und angemeffene Bobnung ber Musgangspuntt aller fittlichen und materiellen Wohlfahrt fei, an vielen land= lichen und ftabtifden Orten aber burch Die Privatinduffrie einzelner Bauunternehmer bem Bedürfniß, vorzugeweife fur Die arbeitenden Rlaffen, nicht

abgebolfen merbe."

Auf Grund ber befchafften Borlage fam Die Wohnungefrage im Jahr 1865 auf bem Congreg in Murnberg jur Berbandlung. Die Debatten waren febr heftig und brehten fich faft gang überwiegend um bie Wohnungs= noth ber Arbeiter und fogenannten fleinen Leute. Rreisrichter a. D. L. Bari= fine von Berlin referirte über ben juriftifden und Architeft Rlette aus Sannover über ben technifden Theil. In jenem tamen u. M. bie Mittel und Bege jur Gelbbefchaffung ber Bauten jur Sprache, in biefem murbe bie Frage bes Baufpftems, bes Baumaterials ze. beleuchtet. Ale Schwerpuntt ber Berbandlungen ift bas angufeben, mas über Die Baugenoffenschaften gefagt murbe. Die mit großer Majoritat angenommenen, ju Refolutionen bes Congreffes geworbenen Untrage lauten wie folgt:

1) Es ift babin ju ftreben, baf bie bem Bau billiger Wohnungen in Deutschland noch entgegenstebenben Sinderniffe burch vollständige Freigebung bes Baugewerbes und Revifion ber baupolizeilichen Ordnungen be-

feitigt werben.

2) Den Bohnungevereinen und Baugefellichaften ift zu empfehlen, bag fie fich auf rein geschäftlichen Betrieb beschranten, mitbin Wohltbatigfeit und Unterftütung jugleich ausschließen.

3) Fur bie auf bem Bringip ber Gelbftbulfe berubenben Baugenoffenichaften empfiehlt es fich vorzugeweife, fleine Saufer gu bauen und fie ihren Mitgliedern gegen terminweife abzutragendes Raufgeld ju ausschließe lichem Gigenthum ju überlaffen.

4) Die bestebende Commission fur die Wohnungefrage fett ihre Thatigfeit bis jum nachften Congreg fort und zwar mit ber Daggabe, bag fie unter Leitung ber ftanbigen Deputation bes Congreffes verbleibt und fich

burch Cooptirung namentlich von Bantechnifern ergangt."

Bon geschichtlichem Intereffe für Die beutige Berfammlung burfte es fein, baf auf bem in Rebe ftebenben Congreffe ju Rurnberg von verfchiebenen Rebnern Anfichten bargelegt murben, Die, beute ansgesprochen, ihnen unfehlbar den Rul von "Aufderfreialisten" verschaffen würden. So 2. B. der zueite Referent, Architekt Alette, indem er u. K. dag: "Die Boshmangsmoth sit nicht is schreibt der Darber der Architekter Benein der Architekter Benein der Geraffen der der Geraffen der

billige Bohnungen zu baben find."

Diefes barte Urtheil über die Speculation rief eine gebarnischte Bertheibigung berfelben und eine warme Empfehlung ber Gelbfibulfe burch Berrn Dr. Bohmert hervor. Gleichmohl erwartet "Dr. D. Wolf (Stettin) von ber Gelbsthulfe nur wenig, und meint" jum Colug feiner Rebe: "Wenn wir gar feine Refolution faffen in biefer Frage, fo ift bas auch fein Unglud, benn bie Bobnungefrage ift nicht fowohl eine vollewirthichaftliche, ale eine reine Culturfrage, welche bie Biffenfchaft ale folde nicht fo febr berührt". Gegen biefen "ablehnenden Standpunft, ben Standpunft ber impotenten Regation" bes herrn Bolf proteftirte Dr. Alex. Mener entichieben; er murbe es febr beflagen, wenn ber Congreg ibn ju bem feinigen machte. "Beil bie Bobnungefrage eine Eulturfrage ift, beshalb ift fie auch eine vollswirthichaftliche, benn ber wirthicaftenbe, ber fociale Menfch ift erft ber Enliurmenich, ber ifolirte Menich ift fein Culturmenich. Es ift aber nicht blos unfere Aufgabe. bie ewig unwandelbaren Gefete ber Bollewirthicaft zu verfünden, und auf bie Berftellung völlig untabelhafter Buftanbe ju bringen, fonbern mir baben auch auf Bebung und Beredlung bes Menfchen felbft binguwirfen, benn auch bie beften Buftanbe belfen nichts, wenn nicht auch ber Denich beffer geworben, wie umgefebrt eine Befferung bes Meufchen nie allein aus einer Befferung feiner Buftande bervorgeben fann". Gelbftverftandlich ließ ber Borrebner bie ibm widerfahrene "Berarbeitung" nicht unbeantwortet, hielt fich auch burch Diefelbe in feiner Beife widerlegt, behauptete vielmehr feinen Standpunft, inbem er die Frage aufwarf: "Benn die Biffenicaft ber Bolfewirthicaft fic mit ber Wohnungefrage befchäftigen foll, warum nicht auch mit ber Kleibungs= frage?"

Wegen bes Krieges siel ber Congres im Jahre 1866 aus. Erst im Jahre 1867, auf bem Congres zu Hamburg, som beshalb bie Wohnungsfrage von Neuem zur Berhandlung. Dort erhielt nach eingebenber und zienlich beftiger Debatte folgende Resolution die Majorität bes Congresses:

"Die Wohnungsfrage in den Städten fann nur geläst werden, wenn es gelingt, die herstellung der Bauten, nomentlich auch die fleineren und billigeren Wohnungen, unter Berücksichtigung der nothwendigen, abseiten des Staats setzuckleinden Sanitätsbetingungen, nach Maggade des Bedürfniffes burch die Brivatspeculation zu beschaffen. Die einschlagenden Beftrebungen der Brivaten, der Gefellschaften und Behörden sollen dies Biel

im Muge haben und nur ben Uebergang thunlichft erleichtern".

Seithem hat unferes Wissens der Cengres über die Wehnungsfrage ein neues Beutum abggeden. Sie fand ware auf der Zogederdnung der biesjährigen Session abgeden der der die ist leicht unställich der nicht zur Verhandtung. Es ist leicht unställich den in der bet von den in dem letzen Setum betonten Standbungte der die Verlage der die Ve

Die Berjammlung ertfatt bie Bohnungsneit und Steigerung der Mieihen in greßen Städten als Folge der heutigen socialen Zuflände, welche es den Grundbeftigern ermöglichen, durch die Bodenrente das arbeit einde Bolf auszuberten und nicht der Bedüffniffe des Bolfs, sonder schwiedlichgiere Seperalation dabber den Wohnungsbou zu betreiben."

"Die Berfammlung erffärt baher, daß nur durch dem seicalbemotratischen Staat, wa aller Grund und Boden Gemeingut if und, dem Dedhrifunsien bes Beltes gemäß, Architer-Productiogenessenschaften die Wehnung berschlen, aber nicht durch Anlaitenimitet der heutigen Wehnungsnotz und den gewährigen Arantseiten, welche sie m Gesoge hat, ein Ende gemacht werben fann:

"Im Simbild auf die gegenwärtige Wohnungswoch in Berlin erflärt ist Berjammlung es für eine Beleibigung des Bülte von Berlin, nenn die Behörden sich mitrespielen sich mitrespielen follten, dem unverschaubet obbachlos werbenben Architekamiken sich einer menschannbirdigen provisierischen Untertunft des Architekames angeweigen. — Die Serfammlung abeit ischem auf die Gehärste die Kahridissigkeit der sährisigen Behörden und der Gehärste die Kahridissigkeit der sährisigen Behörden, um pflickgemäß den anstendenden Kranfbier noch nicht gestigen sohen, um pflickgemäß den anstendenden Kranf-

heiten baburch vorzubengen, bas bie Sausbesitzer angehalten werben, ihre oft Besthöhlen gleichenben Raume in einen ber Gesundheit guträglichen

Stand zu perfesen."

Hoft auf dem Sinke folgte biefer Berfammlung eine vom Centrafrather ber bentichen Gewertvereine gemeinschaftlich mit dem Berband der Bertituer Ditibereine einkermien, welche am 26. September 1871 im Saale bed greifen Bettiner Sandwertevereins flattind. Auch in diefer, von ca. 1000 Verfonnen beschäftlichen Sandwertevereins flattind. Auch in diefer, von ca. 1000 Verfonnen beschäftlichen Krein geste Kerde gefficht, wurde sowohl Broteft erhoben gegen den gemeinschaftlichen Erlaß des Wagistradt und des Hosse bei flotze, könklidums, wonach es im Wedynmagsuch nicht gede, als auch gegen die Kefolutionen der Gesäldennerhafte vom 24. September, welche dem Gewundelig als Gemeinigt procamiert und damit eine Bestignen zuftästlichen geweinerhen.

Dr. Max Sirich, ber Anwalt ber Gewertvereine ftellte folgendes Programm jur Löfung ber Wohnungenoth-Frage auf:

Die Berfammlung fammlicher Berliner Ortevereine erflart:

Bur Abhülfe ber berrichenden Wohnungenoth in allen Industrieplagen, por Allem in Berlin, verlangen wir Folgendes:

### I. Bon ben arbeitenben Rlaffen felbft:

1. Die Schätung einer gefunden und anftändigen Wohnung als eines der höchsten Güter für sie und ihre Familien, daßer Reinlächeit, Pantilicie-teit und den Entiglig, die Güte der Wohnungen stells der nahen Lage wormatieben.

2. Die Gründung von Baugenoffenschaften zur Erwerbung eigener Häuschen, vermittelst wöchentlicher ober monatlicher Einzahlung zugleich als

vorzüglichfte Spartaffe.

II. Bon ben Arbeitgebern, insbesondere ben großen Fabritbefigern und Actiengefellicaften:

1. Einführung einer fürzeren Arbeitszeit mit langerer Mittagspause, welche bas entfernte Bohnen ber Arbeiter ermöglicht;

2. Unterftütung ber Baugenoffenichaften burch Darlehne auf lange

Frist, billige Banpläge n. f. w.

3. went. Einrichtung von gesunden Arbeiterwohnungen, welche auf lange Contracte und mit Amortisation des Kanspreises durch die Miethe zu begeben sind.

## III. Bon ber Commune und bem Staate:

1. Die forgfamsten und energischen Bortefrungen für die Gesindheite Bohnsätten auch der ärmeren Klassen, imbesondere das Berbot seuchter und zu niedriger Wohnungen, zu enger Erragen und hier, die Berschritt zahlreicher bepflanzter Plate, sollenunger Fortschaftung aller Unreinigkeiten und benfländen Semtschaftung.

Bu biefem Zwede Riederfetung unparteiffcher Gefundheitscommiffionen

mit Executivgewalt;

2. Befeitigung berjenigen Baupolizeworschriften, welche die Errichtung steiner Saufer erschweren und vertheuern und gangliche Resorm des Huporthefenweiens nach Muster der Bremenschen Handvesten:

3. Wefentliche Berminderung ber toloffalen Stempelabgaben bei lebertragung von Immobilien und progreffive Abftufung der Miethe und

Webaubesteuer:

4. Begünstigung von Baugenossenschaften und Unternehmung mittlerer und kleinerer Wohnungen speciell durch Erbverpachung öffentlicher Länderein und Gewährung von Spposhefeneredit aus den großartigen Mitteln der französischen Artegsentschadigung.

5. Bau von Saufern gur Unterbringung ber Taufende von Gemeindeund Staatsbeamten, welche gegenwartig Die Wohnungenoth ber arbeitenden

Rlaffen mittragen und miterboben."

Die Berfammlung ichentte biesen Programm ihren Beifall, berichob aber bie eingebenbe Debatte wogen vorgerudter Stunde auf eine spätere Zeit; in Briffat auf ben bevorstebenben Umzugstermin nahm fie jedoch noch solgende Resolution an:

"Nachbem bie Berfammlung der Berfliner Orthererine auf jangweisschoffen. Belief des Berschanbentin einer großen und wenerschaftleten Bobenmagsnoch einen fachten der beschwangen beschwangen dass, das bie behören beim besersscheiden ultzugsternun Alles aufbieten werden, um den Obachslofen ohne Schaden für ihre Gesundheit und ihre Ebre previeirtich Obach un verflächen. Der

Unter bem lebhaften Eindrud und im Anblid ber am Oftertermin 1872 in Berlin befondere heftig hervorgetretenen Bohnungenoth fand im Juni biefes 3ahres, wiederum auf Ginladung Des Berbandes ber Berliner Ortevereine, eine neue Berfammlung im Berliner Sandwerferverein ftatt, in welcher ein Dann, ber für fich allein auf bem ihm eigenen Bebiete ein Brogramm reprafentirt, por einem Auditorium von circa 1,500 Berjonen feine Anfichten über Die Urfachen und Die Abbulfe ber Bobnungenoth in langerem Bortrag entwidelte. Es ift Goulge-Delitich, ber Unwalt ber beutschen Erwerb= und Birthichaftevereine. Schulge berührt unter ben Mitteln gur Abbulfe ber Wohnungenoth gunachft Die Borgange einzelner großer Induftrieller mit Bauten von Wohnbaufern fur ibre Arbeiter, ohne aber allguviel biervon zu erwarten, glaubt vielmehr, bag auf Diefem Wege die Wohnungofrage nimmermehr gelöft merbe. "Wir muffen barauf brangen, baft Die Frage aus bem Bereiche blofer Conberintereffen einiger induftrieller Etabliffemente und aus bem Bereiche rein bumgnen Strebens auf bas allgemeine wirthschaftliche Feld binübergeleitet werbe. Die Frage in Diefem Ginne anfzufaffen, baben Die Baugenoffenfchaften unternommen". Folgt nun ein turger geschichtlicher lleberblid über Diefelben. Dann auf Die Bohnungenoth in Berlin übergebend, ift ber Bortlaut feiner Rebe (nach Dir. 149 ber Bolfegeitung in Berlin vom 29. Juni 1872) folgender:

"Nur großartige Unternehmungen fonnen bier in Berlin die Abbülfe der Bohmungsnoth bringen, solche aber müssen in Beginn mit großartigen Mitteln in Angriff genommen werden. Dit Capitalanfammlung in 10 ober 12 Jahren fann fier bie Wohnungenoth nicht befeitigt werben; wir muffen fofort große Capitalien jur Berfugung haben, wenn wir gu

einem gewünschten Refultate gelangen wollen.

Es handelt fich ferner um eine grofere Speculation. Es muß in ber nadften Umgebung Berlins ein größerer Landercomplex angefauft werben, babei fpricht Die Speculation mit, benn es ift bies nicht ein Gelb, auf welchem bie Arbeiter gu Saufe find. Bir muffen alfo bas Capital in großen Daffen berangugieben fuchen und gwar in einer Form. bag es bas Unternehmerrifico ju übernehmen bat. Es fann und barf nicht bas Rifico ben Arbeitern aufgeburbet merben, bas mare gang entichieben gegen ben Beift bes Benoffenichaftsmefens. Das Unternehmerrifico muß bas Capital übernehmen; nur wenn fpater ber Arbeiter felbft ein Gebaube ale Eigenthumer übernimmt, bann muß er natürlich auch bas Rifico felbft übernehmen. Wenn man bie Capitaliften im Großen und Gangen aber für biefe Bauunternehmungen gewinnen will, fo muß man ihnen auch Diejenigen Bedingungen zugestehen, unter welchen überhaupt ein Capitalift feine Dittel zu einem folden Unternehmen bergiebt. Sierbei ift baran festguhalten, bag ein Capitalist fich immer nur mit einer gemiffen Summe an einem Unternehmen betheiligen wird, weiter will er aber nicht babei betheiligt fein, jebenfalls niemals mit feinem gangen Bermogen. Ferner ift bei Bilbung von Genoffenschaften barauf gut feben, bag ihre Gelbständigfeit gegenüber ben Unternehmern aufrecht erhalten bleibt; fie muffen fich felbft regieren und burfen nach teiner Geite bin beeinfluft werben. Gie muffen frei ihre Intereffen mabrnehmen fonnen, ohne Gin= fpruch feitens ber Cavitaliften. Es muffen baber beibe Cachen ftreng geichieben werben, die Capitalgenoffenicaft ale Unternehmer und Die Berfonalgenoffenicaft ale Runde. Beibe Benoffenicaften aber muffen fich, nachbem fie fich unabbangig von einander und jede in ihrer Urt felbständig organifirt baben, Die Bande reichen, baun merben fie Die große Frage, Die gegen= martig alle Bemuther bewegt, in ber einfachften Beife jur Lofung bringen. Die Aufgaben ber beiben Genoffenschaften baben ibre gang bestimmten Grengen. Babrend ber Capitalgenoffenicaft bas Gelb ber Speculation einzuräumen ift, Die möglichft zwedmäßige Erwerbung großer Baucomplere, bat Die Berfonglaenoffenicaft Die Aufgabe, Die Cammlung pon Capitalien unter ihren Mitgliebern zu organifiren, bann aber ale Benoffenicaft mit ber Capitalgenoffenicaft in ein freies Contractverhaltniß ju treten, über ben Bau von Arbeiterwohnungen refp. über bie Erwerbung berfelben, Es leuchtet ein, daß es ben Befitern großer Bauterrains angenehmer fein muß, mit einer Genoffenichaft zu contrabiren, beren fammtliche Mitalieber nicht blos mit einer bestimmten Summe, fonbern mit ibrem gangen Bermogen für bie eingegangenen Berpflichtungen baften, ale mit einzelnen Berfonen. Beibe Benoffenschaften fteben einander felbständig gegenüber und merben nur burch bas gemeinschaftliche Intereffe vereinigt. Gine Arbeitergenoffenicaft ift nicht bagu geeignet, fich in große Unternehmungen einzulaffen und ein Rifico ju übernehmen. Dagegen fann auf ber anderen Geite ber Unternehmer fich nicht mit ber Einfammlung von fleinen Capitalien abgeben, welche am beften von ber Arbeitergenoffenicaft in monatlichen ober wöchentlichen Beiträgen angesammelt werden fonnen. Wenn an der gegenwärtigen Selbständigkeit beider Genoffenschaften und an der Wirksamkeit einer jeden innerhalb der ihr zugewiesenen Sphäre festgehalten wird, fo

wird es gelingen, ber Bohnungenoth Berr gu werben.

Es fragi sich ferner, welches von ben beiben gegenwärtig neben einnehe beitaufenben Eyflemen ben Borgug verbient: bie Serstellung steiner: Steiner-Familienbiufer (des Jogenamte Cottagelpsen) ober bie Sperstellung großen Mietsboodmungen, im welchen eine große Mugakt Ihre beiter eine gelunde Unterfanis sinden kann. Ich meinerfeits gebe selbsteiten erständlich dem Bau feiner Saufer, die allmäßigt in des Gigenthum ber Familie übergeben, dem Borgug. Indes mit bei dem riefigen Breisen ber Grundbilde einerfalls der Eath um bigter nächste ungebung sier in Berstin beise System allein nicht befolgt werden stennen. Aber auch bei dem anderen Eysten ber großen Wiedsbilder wird die Genefinschaft und bei dem anderen Eysten ber großen Wiedsbilder wird die Genefinschaft und bei geriftelung bequemer und zwechnäßig eingerichteter Wohnungen großen Cinfing aber.

Wenn endlich bie Frage aufgeworfen wird, ob benn auch bie Cavitaliften fo freundlich fein werben, une entgegenzufommen, fo baf an eine praftifche Durchführung meiner Borfcblage ju benten mare, fo antworte ich barauf: geben Gie ungefaumt und ohne Rudficht auf bas Entgegenfommen bes Capitale mit ber Bilbung Ihrer Berfonalgenoffenichaft por. Benn man bas Capital berangieben will, bann barf man nicht marten, bis es une entgegentommt, man muß felbft etwas fchaffen und gur Roth auch ohne Capital etwas ichaffen fonnen, wenn es bann auch etwas langer Dauert. 3ch habe felbft aus eigener Erfahrung als Anwalt ber Benoffenichaften mich überzeugt, bag ichließlich bas Difftrauen ber Capitaliften und ibre Bebenten auf Diese Beife immer übermunden merben. Die Capitaliften fommen gulest allein. Go fieht jest ben beutiden Benoffenicaften, Die anfange mit benfelben großen Schwierigfeiten zu fampfen hatten, ein frembes Capital in Sobe von 50 Millionen Thalern gur Berfügung. Drganifiren Gie nur und bocumentiren Gie baburch ben ehrenhaften Beift ber Gelbfthülle, ber in ber beutschen Arbeiterwelt herrscht. Damit werben Gie alle Schwierigfeiten besiegen. Benn Gie im Gefühl ber eigenen Rraft und Burbe fo an die Lefung ber Frage herantreten und Ihre gange Energie barauf verwenden, bann werben Sie nicht blos felbst, sondern ber gangen Befellichaft, bie nie gefund ift, wenn ein einzelnes Blied leibet, einen großen Dienft geleiftet haben. Das Cavital wird Ihnen guftromen, nicht auf Grund humaner Sumpathien, fonbern weil Die gefunde vollemirthichaftliche Unlage baffelbe anloden wirb."

Der Bortragende erörterte barauf bie rechtliche Form, unter welcher fich bie Baugenoffenschaft zu bilben hatte und fchloß etwa in folgender Beise:

"Die Bedeutung ber genosienschaftlichen Zewegung, welche gegenwärtig in Ansteinen per Wohnungsbont, Verlim erzisjien des, gest weit über das Vedürfig biefer Stadt sinaus, sie berührt nicht allein die Interstein einer einzelnen Klasse der Wohlferig er Gestlichkoffer, sie gebt dos gange Sackradun au nub temmt allen Klassen der Westellschaft zu Gute. Sie werden mie Freunde Die Wohnungskaus

und mich sted bereit sinden, an der Essing biefer sugleich summann und nationassen Muggade mitgumersten umd Solmen des der Begründung von Baugemssenschaften zur Seite zu stehen. Sollte es mir gettugen, die genossenschaftlige Bewegung auch mach beiere Michtung bin in Bitug zu bringen, ja sollte es auch nur gefüngen, einen Beg zu sinden, der wenigstens in bescheidener Beise Dulle gegen die berechgenbe Bohumgsduch shorft, damn wärde ich glauben, nicht vergeblich gesteht und unter Ihnen, dem Arkeitern Berlinß, den Bountplecht mierer Bustfamtlet gefunden zu gebent.

Sang abnifa hund fic Schulze-Deligich im August b. 3. auf bem 13. Bereinstage ber beutichen Ewerbes und Britschjedissenschlichen Ewerbes und Britschjedissenschlichen Spreise der Bereinschlichen Der Leitenschlichen der Bereinschlichen und Industrieben gerein bereitretende Bediumschnicher ber Gegenschweiter ines gangen Tages war. Vach ben und voorliegenden Referat im ber Aufmachgleimen Verferat in ber Aufmachgleimen Verferat in ber Aufmachgleimen Verferat in ber Aufmachgleimen Verferat in ber Aufmachgleimen Schulze's bei. Der Antrog, wedder Annabuse fam, tautet

- 1. Jebe Commune ift im Wege ber Gesetzebung zu verpflichten, ihre Angehörigen außreichend mit Bohnung zu versorgen und zwar, wenn irgend möglich nach bem Solftem ber Einzelwohnungen.

3. Die hierzu nöthigen Baarmittel hat der Staat zu beschaffen und war in Form von Baptergeld nach Art der Darfelnstaffen-Scheine, wie solche beim oftverufischen Rothstande zur Amwendung tamen.

4. Diefes Bapiergelb ift auf Die bezuglichen Grundstude und Baulichfeiten ju fundiren. Beder Commune werben fur Die entsprechenden Bauzwede hiervon die nöthigen Mittel liberwiesen und zwar in Form einer unverzinstlichen Anleihe unter der Bedingung der Amortisation in einem Reitraum, nelcher die allmäliae Kikaabluna mönklicht leicht macht.

5. 3ebe Commune foll ermächtigt fein, folgende Bedingungen zu stellen: Ber auf eine Wohnung ober ein Wohnhaus nehft. Zubehör Anfpruch macht, hat: a) hierfür alljähytlig eine entherechende Miethhorkmite zu zahlen; b) er muß die betreffende Wohnung ober das Grundblüg selbs bewohnen.

6. Die Communen bleiben Bestiger ber Bauftellen und ber Gebaube; sie burfen jedoch Niemandem bie Benutung verselben entgieben ober auch nur verfummern, wenn die an ben Niegibrauch gesnühlten gesehlichen Bedingungen erfüllt werben.

MIS Uebergangsbestimmung bezeichnen wir:

 3cbe Commune ift verpflichtet, für ihre obbachlofen Angehörigen bis gur ichleunigsten Berstellung geeigneter Bohnräume ein proviforisches Untertommen zu beschaffen.

Diese Anträge, wie überhaupt die Alssicht, eine Reition an dem Reichsetag zu richten, ersuhren die lebhastesse Besämpfung. Erstere wurden abgelehnt, dagegen solgende Resolution mit großer Majorität angenommen:

"Die Solfsverfammtung erstärt: Die von den Einkerusern dersteken unterkreitern der örfolköge zur angestischen Abschlie der Wösengamben find reactionix, denn sie keipseden nicht nur dos Bolf von Verlin zu vertieten, sich an der Verlin zu vertieten. Zusammenseung genügend bekannt ist, souden es mit auch ein Annoene vom heutigen Staat und den aus dem Dreifussen-Weditspen zusammengegeten saddischen Escheruser erbeten. Die Versammtung verrusselt daher entspielen all dies reactionäre Gedoren, nach nur den justigenen unter den Arbeitern nach nur den justigenen vor der der der eine Arbeitern nach nur den justigenen vor der Verlinde auf, dem allgemeinen deutschen Arbeitern der Verlinde auf, dem allgemeinen deutschen Verlinde unter der Verlinde auf, dem allgemeinen deutschen Verlinde unter der Verlinde auf, dem allgemeinen deutschen Verlinde unter der Verlinde unt der Verlinde unter des Verlindes verlindes verlindes verlindes unter des Verlindes unter des Verlindes unter des Verlindes verlin

Wit biefen Achfelinse stellte fich die Juniverfammlung bes Jahres 1872 auf benifchen Pheen, neuffen bie ehen gehölterter Eeptemberschemitung, des Jahres 1871 im Alcapar eingenommen hatte. Und hierpach sind die Sosiulate ber Bourgeoist oder bes III. Ecandes, soweit sie im volledwirtsschaftliche Congres repräsentier sind: Aus Schliebliche, dehmundlich im Benachstifte gustelle, endbisch des IIV. Schnots: Schlöslifte, in Munichtifte und Schachstifte und Schachstifte.

<sup>\*)</sup> Ochsentopf ift die vulgare Bezeichnung für bas ftabtische Armen-Arbeitshaus in Berlin.

Es if Zeit, nun auf eigene Hand bie Wittel und Wege zu prüfer medde zur Absilit ber Wohungsbart bevorgefüngen ebre legar ihm in Ausführung gekracht sind. Micht minder liegt uns ob zu unterluchen: 1. ob die Absilit ber Wohungsbart werftig nur allein von der Schläftiglier enwatet werben milife, und 2. inwicken auch dem Staat und den Communen Geleganiert gegeben iht und ihnen jegar die Berpflichtung obliegt, diefer fecialer Arantfeit mit ihrem Anfulps mit dieren Wacht entgegenutreten und zu ihrer Henrichtung. Es ihr alfo die Schaafslifte, die Communalfalle und die Schläftig die Verwandslifte, die Wennumalfalle und die Schläftig die Verwandslifte werden die Weiter der die Verwandslift werden die Verwandslift werden die Verwandslift werden die Verwandslift werden Verwandslift werden die Verwa

# A. Staatebulfe.

Wer sich bei unstern neuerm deutschen Verwaltungskechtslicheren Gneist, Etein, Vägl, Helb, von Helgendorff und Anderen, oder auch bei den Franzielen, die ju bedamatlich daß Drolt administratif noch viel weiter ausgebilder haben, als die Deutschen, Nath und Velefrung über die Seichung des Gelein will, der wich mit Bedamer sinden, daß von genannter Wissensichaft beier Wigenstaan gang und gar nicht in daß Bereich der Wellen werden ist.

Der Berth ber Schrift von Dr. Kattonsty. "Die zur Referm ber Schnungszufände in großen Städten nothwendigen Mögregeln der Geigegong und Bernstung", liegt weniger in ihrem sijentlich rechtichen, als in ihrem faultischen Instalt, und die vor Kurzem erschienene Broschäfte bes Geh. Regierungarbes und Sehriftigenmissels a. D. L. Krivnet: "Der Beruf des Stadtes und der Generalen in der forsichen Frager", sielt wolf krobermann der Generalen der Stadtes und Stadtes Wednungsfürfere auf, der beründen

fie unferes Erachtens nicht ausreichend.

Um uns nicht feldt einen Bornurf jungiefen, wollen wir nur bei breienigen Anforderung an ben Stoat erhoeß länger verneilen, zu welcher wir glangen 1) wenn wir den Staat uns in seinen der haupterscheinungsformen, als Geleggedung, als Bernoduung und als Jissas, Dientle kepte. Arbeitsberrichaft verfelden und 2) wenn wir uns bespränfen, lediglich die Janpurtuschen der Beschungsford, das Bauftellen-Monopol und den Wespungsfendalismus zu befampfen.

Unter ben in ber Signatur ber Wohnungsnoth bezeichneten Umftänden ist ber Geseggebung für jegt nur wenig Raum, weder zu einer ersprießlichen Birtsamsteit in der Wohnungskrage überhaupt, noch nach den soeben genannten

beiben Richtungen bin insbesonbere, gegeben.

Die Erpropriation der flädischen Bauftellen ist, dezw. war zwar in einigen deutschen Talvener inageführt. is 3, 28 in destin, die Stettenberg die 1819; ob sie ader, auf großsädzische Berbätnisse übertragen, viel zur Einderung der Bohnungsnoch beitragen wilte, dies Frage getrauen wir uns seit nich nicht zu kenntworten; sie erforbert ein reiferes Eundium, als ihr bis jett zu Theil geworden ist. De lange es Mittel gicht, ohne Expropriation die schädischen Birthungen des Bauftellen-Wennepole zu bestietigen.

Ratomsty verweit in feiner so eben cititene Schrift längere Zeit bei dem Thema der Generfreische iffr Reußburten. Er schieber ihre Weitren. Er schieben auf die Preife der Ausgeber und Verleische der in Lefterreich destenden auch der die Kentenlich von der Verleische Verleische Verleische Verleische der Verleische Verleische der Verleische Verleische der Verleische Verleiste von Verleiste

Die neie Grundbud-Ordnung in Preufen kann ihrer Natur nach gur Abhülfe ber Wohnungsnorth nur wenig beitragen. Ob sie den fadtischen Realcredit wesentlich fördern wird, das muß erst die Erschrung lehren, in

anderer Beife hat fie auf bas Bohnungswefen feinen Ginfluß.

Fehlen nun nach obigen Ausführungen der Gefenzebung dem Bauftellenmonopol gegenüber fast durchweg die Bebel jum Anfah der Absülle, fo ist est mit ihr dem Wohnungsfeundlumus gegenüber nicht bester bestellt. Daß sie mit Erfolg dem zuweilen haarsträubenden Inhalt der Wiethcontracte dadurch werde entgegentreten können, die sie die ind Gontracten entstandenen Forderungen der gewersmäßigen Wohnungsvermiether an die Wiether für nicht einstagdar ertlätt, erssent und eten so zweistlicht, als wir und nicht versellen, daß einer Faudalismus dadurch nicht gebrochen werden, sohnern auf einer andern Eetie deen so kässich aum Versein kommen wirden.

Die 3been ber oben vorgetragenen gemäßigten ober "blauen" Cocial= bemofratie, baf jebe Commune im Bege ber Gefetgebung, alfo burch ben Staat, ju verpflichten fei, ihre Ungehörigen ausreichend mit Bobnung gu verforgen, und gwar, wenn möglich nach bem Spftem ber Einzelwohnungen; baf bie biergu nothigen Baarmittel ber Staat ju befchaffen habe und gmar burch Emiffion von Bapiergelb, bas auf bie Grundftude und Baulichfeiten au fundiren mare, find nicht ernstlich au biscutiren, fie find nichts anderes als Geifenblafen. Wenn man fie naber anfieht, gerplagen fie in Dichts. Indeffen bier ift nicht bie Zeit und auch nicht ber Drt, Die Saltlofigfeit jener Borichlage ausführlich ju beweifen. Bezüglich ber Emiffion von einer bein Berthe Des Grundbefiges abaquaten Menge von Bapiergelb fei nur Folgen= bes angebeutet: Diefe Milliarben von Bapiergelb murben einen fo tolof= falen Ueberfluß von Bahlungemitteln ichaffen, bag ein großer Theil ber= felben fofort gu ben Emiffionstaffen gurudftromen mußte. Fande bort feine Einlösung ftatt, fo mußte man ben Zwangscours becretiren. Das Detall= gelb murbe fofort Maio geminnen und veridminben. Die erfte Wirfung iener Art von Bohnungereform mare mithin: allerichlimmfte Berrfittung unferer Gelb= und Dlungverhaltniffe, Bapiergeldwirthichaft init fortmabrent fcmantenber Baluta zc. Das biege benn boch ben Teufel mit Beelgebub austreiben.

Sonach scheint auf bem Boben ber Staatsgesetgebung feine ober nur febr wenig Abhulfe ber Wohnungsnoth ju liegen. Die fteht es mit ber

Staatsverwaltung?

untausliche Bedauungsbline aber ju cossitien. Bas durch solche gestündigt oder gestüdent werden fann und viel, das schwidt sie Weite schwister gestünden. E. Frund in der Schrift, "Berlins baulide Butunft und der Bedauungsban, Berlin 1870", sie When Dr. E. Sa, meldere den Beweis autrett, daß die gestündliche Bedychung der Behannscheit Wiene, die bestammtlich durch die Eddictrevierung nicht ersolgt ist, nur durch der Mendau Weitens im Aufmannschap mit der Lonausqulftung erfelgen some. Esperer ist dem auch bereitst in des Toefeitigermessend Dr. Kelder Bermaltungsbericht für 1871 ein eigener ausstützunger Tosspan fann im Manne Weiterer ist dem auch bereitst der Schriftungsbericht sie fallen das nur Weiter in der Verseitsten Weite, dam fann ihm der Arthyriad, die sollte Weiter der Verseitsche zu sein, von seiner anderen auch nur entstent streitig gemach werden. Im allerkeiten von Berlin unt seinen jetzigen vielen greßkädischien Weiten som sonner.

entgegen laufenben Ginrichtungen. Endlich fann feitens ber Staatsverwaltung jur Berminberung ber Wohnungenoth viel burch birecte Berfiellung ober burch Binwirfung auf Die Berftellung guter Communicationsanstalten fomobl zwijden ben Erzeugungs= orten ber Baumaterialien und ben Orten ihrer Bermenbung, als auch gwifden ben Wohnungen in ben Borftabten ober Borftabtecolonien und ben Bertehrsmittelpuntten ber Stabte geschehen. In feiner Stadt wird in Diefer Richtung mehr geleiftet als in London. Faucher, Ronigl. Regierungs= und Baurath Schwabe, Die Schriftsteller Beta und Undere haben bieruber treffliches Material gufaimmengetragen, bas unlängft bas Magazin für Die Literatur bes Mustandes zu einem bochft lebrreichen pragnanten Auflate "Gifenbahnen und Babnhofe in London" gufammenfaßte und feinen gablreichen Lefern mittheilte\*). In ber That, mer oft in London mar und an fich felbft bie baufige Erfahrung gemacht bat, wie viel leichter, bequemer und ichneller man bort a. B. von Kenfington nach ber Borfe im Mittelpuntt ber Riefenftabt gelangen tann (wogu ein tuchtiger Fußganger gegen 11/2-2 Stunden Zeit braucht), als in Berlin etwa vom landoberger Thor nach ben Linben, ber fann nur Unerfennung für die bobe Ausbildung aller Arten bes Communicationswesens und beren munderbares Rufammengreifen in London haben\*\*).

<sup>\*)</sup> Auch hierdurch hat diese treffiliche Wochenschrift sich als wirkliches Maggain bewährt, in welchem Riemand vergeblich nach rascher und sicherer Auskunft über die im Auskande hervorragenben Lessungen luch.

<sup>\*\*)</sup> Cich nach per "Machetelung gegenwärtigen, nach einzelens fehrfüllichen Notigen michtlig gebellenen Bortzegel ist im Betimer Zogelekt vom 16. Criebet 1872 ein Auflag von Abol 16) Eiter die jäder die Bachtungsword und die Gefinschaften erfüglesten der die Schaftungsword und die Gefinschaften erfüglesten einer verfig ihrer Betim hinnas gefamten Artium gelten. Er führt aus, des, den die vielfachte Gijenschaperschung swissen ein Wohntschaften Unter die Aberachten Vertregelener der Georgäuser ein der vertregen der die Aberachten Vertregelener der Georgäuser eine Vertregelener fehre die Vertregelener der Georgäuser unt veren gefahrt der vertregen der Vertregelener fehre der Vertregelener der Georgäuser der Vertregelener de

Niemand du eindringlider den Bertheil und die Bedeutung guter Communicationsanglaten guisseln ein Oroffiddere und biere Ungeburg für die Bebeumgeberheitungs der Statisservollung der gelt und legtere auf ihre Bedeumgeberheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperheitungsperh

Die bauptschlichte Urlade ber hohen Wohungspreife in Vertin liegt in tem hohen Grumbe nub Vedermercht. Wenn eine Candoractruffe Land 300—500 Thit. tostet"), so muß dieselbe für sich allein und ohne jede Hingurechnung bes Gedaubenerche jährlich 20—40 Thit. Miethe aufbringen; erwägt man aber, nedig Häden für ben hoh, die Kindpart, ble Arrepenanlagen, das Prüe und für nechwendige Wirthschafteaume, erent, sie Candis um Verarent frei bleichen ober nicht zur einertlichen

Bohnung bingugengen werben fonnen, fo fteigert fich Die aufzubringende Rente pon ber eigentlichen Wohnungefläche auf bas Doppelte, nämlich 40-80 Thir.; nimmt man nun ferner an, baft ein Saus in 3-4 Etagen übereinander Wohnungen gewährt, daß andererfeits aber auch etwa 3-4 Quabratruthen zu einer nur fleinen Wohnung gehören, fo ftellt fich für eine folche bie nothwendige Diethe, fo weit fie nur eine Berginfung Des Grund= und Bobenwerthes berbeiführen will, wiederum auf 60-80 Thir, per 3ahr, und bies ift, verglichen mit anderen Orten, ein bedauerlich hober Sat. Die Urfache biefes Berhaltniffes ift barin ju finden, bag bas Bachsthum Berlins in ftarterem Tempo fortichreitet, als geeignete Bortehrungsmaßregeln gur Berhutung ber aus biefem Bachsthum entftebenben Rachtheile. Das Bachsthum Berline ift gemiffermagen fich felbft überlaffen und beftebt einfach barin, bag bem bringenbften Beburfniffe entsprechend rund um Die Stadt, unmittelbar an ber Beripherie berfelben, fich neue Saufer und Baufergruppen anfeten, fo baf alfo, mabrend ber Charafter ber gefammten ftabtifden Unlage berfelbe bleibt, fie boch fich fortgefett an ber Beripherie vergrößert und Die Entfernungen bon bier nach bem Mittelpuntt ber Stabt - jahr= aus, jahrein - machien. Daraus refultiren vericbiebene Uebelftanbe; que nadift wird Die Communication, für welche innerhalb einer ichon bebauten Stadt boch nur fehr nothbürftige, jedenfalls nur enorm toftfpielige Er= leichterungen geschaffen werden fonnen, immer fcwieriger, weil Die Strafen langer und belebter werben; ber Bang aber, welchen ber an ber Beripherie ber Stadt Wohnende nach feinem Gefchaft innerhalb ber Ctabt täglich mehrmals zu machen bat, erreicht die Grenze ber phyfifchen Dlöglichfeit.

Dann erlangt des unbedaute Land, von Zahr zu Zahr fertifortitend, an der Peripherie die volle Qualification und danit den vollen Bauftellen Preis, velder fich mit der unvermeldlichen Vachfrage — und gewissentagien wonopolitist — entwickl. Der unmittelbere Anfoldus soldere Buustleden an vorsamdene öffentliche Angagen, wie Ernspiripliere, Bediedung zu beitet ausfellessiche Bortselle der, welche in dem Preife biefer Bauftellen febert ihren Ausbruch sinder.

Der Berliner Entwidelungsgang besteht sonach in ber peripherifden Bergrößerung Durch vielstödige Wohnhaufer, welche ununterbrochen von Statten geht.

Die coharente Berliner Steinmaffe hat bereits einen Durchmeffer

erlangt, bessen Mad, wie gesagt, an die Grenze einer noch möglichen Fuß-

Es ift beshalb bie bochfte Zeit, bag feitene ber juftanbigen Beborben Diejenigen Beilmittel angewandt werben, welche innerhalb ber ihnen guge= wiefenen Thatigfeitefpbare liegen und fur welche andere große Stabte, ngmentlich London, lehrreiche Beifpiele liefern. Die Frage bat feineswegs nur ein communales Intereffe, vielmehr ift es unverfennbar auch für ben Staat von auferorbentlicher Bebeutung, welchen Gang Die Gestaltung ber Bobnungeverhaltniffe und ber bezüglichen Lebensgewohnheiten im Centrum bes Lanbes nimmt. Die Competeng ber Communalbehörben reicht nicht weit genug, um ihnen ein felbstandiges Borgeben mit burchgreifenben Magregeln zu ermöglichen, jumal es fich wefentlich um Die geeignete Benutung von Bertebreanstalten bes Staates und jum großen Theil auch um die Berftellung von billigen Communicationen nach und auf Gebieten handeln wird, welche nicht jum Weichbilbe unferer Stadt gehoren und beren Einverleibung mir auch nicht einmal für rathfam erachten fonnten. Bielmehr mußten wir einer weiteren communalen Centralisation, welche etwa in ber Beife erfolgen follte, baf noch mehrere ber benachbarten größeren Communen mit ber Bemeinde Berlin verschmolgen wurden, recht erhebliche Bebenfen entgegenstellen. Und bod wird bem Berlangen nach folder Centralisation auf Die Dauer mit Erfolg nur bann ju begegnen fein, wenn - ohne eine vorausaegangene communale Berichmelgung - ein größerer Umfreis von Berlin (junachft etma ber fogenannte meitere Berliner Bolizeibegirf) in Bezug auf alle bem Berfebr bienenben Unftalten und Ginrichtungen: Boft, Telegraphen, Chauffeen u. f. m. ale ju Berlin gehörig behandelt wird, moraus 3. B. folgen murbe, bag Berfehreftragen innerhalb biefes Gebietes nicht mehr mit Chauffeegelbern zu belaften maren, burch beren Erhebung gegenwartig nicht allein Die Tarifirung ber Droichtenfahrten für ein weiteres Gebiet erichmert wird, fonbern auch bie einzige bis jest vorhandene Bferbebahn bedeutend belaftet und jur Festhaltung eines hoben Fahrpreifes genothigt wird. Es erideint uns ale nothwendig, bag Dagregeln getroffen merben, welche auch ben im Centrum ber Stadt beichaftigten Berfonen bie Doglichfeit geben und es ihnen fogar bequem und angenehm maden, in einer weiteren Ent= fernung bom Mittelpunfte ber Stadt ihre Bohnung ju nehmen. Für bie Entwidelung ber Berliner Bobnungeverhaltniffe murbe baburch eine neue Babn eröffnet und berfelben eine gefunde Richtung gegeben merben. Lediglich unter biefem Gefichtspuntte haben mir uns neuerdings fur Die Berftellung eines Retes von Pferbeeifenbahnen intereffirt, aber leiber bei ben betheiligten Staatebehörben bis jest nicht bie jur Forberung ber Sache nothwendige Unterftutung gefunden. Es werden jedoch Diefe Bferdebahnen, felbft wenn alle Schwierigfeiten, welche ber vollftanbigen Ausführung bes vorliegenden Brojectes fich noch entgegenstellen, befeitigt maren, für fich allein nicht im Stande fein, in Durchgreifender Beife auf eine Umgeftaltung unferer Berbaltniffe einzumirten, weil bie Bferbebahnen fur größere Entfernungen megen Langfamteit ber Beforberung ju geitraubend find und weil fie bei ber Befdranttheit ibrer Leiftungefabigfeit in ben fur ben regel= magigen Berfehr nach und aus bem Centrum ber Stadt enticheibenben

venigen Morgete und Kendhunden nur einen verhältnigmäßig geringen Theib der Verleib würden unfinstem erhe, nicht die gemigende Angebie von Perfonen auf einmal würden befödern Einen — wie sich die gegen wert, geringen Perfoden der Verleiben der Verleiben und einem Leibst auch der bestätel die die Verleiben der Verleibung der Welchung durch Genaltegeld — ein verfältnisspätig teistpieliges Beföderungsmittel bleiben und des gestäten der verstättigen der Verleibung der und der Verleibung der

em es sit erforberlich, burch Darbleung ausreich en ber Genmuniscionsmittel eine so greife gläche um Bertin berum (Kingholmgebiet) für bie Wesamung aufgeschliefen und durch vorbicate Bahnen, welche mögliches weit in bei untere Solab bieneitringen, wiese aufgeschliefene Wedenungsfläche som ihr dem Innern der Stadt zu verführen, dog bas den die Beilengeie eber Seiglig, Willienesword oder Ertalan, Reinfranderder um Zemptlof in Gonaurren, treten sonn mit den hochpreisigen Bantfellen an der Peripherie Verfünk.

Wenn wir ben Durchmeffer ber bewohnten Stadt Berlin ju 1280 Ruthen annehmen, fo bat eine Ringflache, - beren innerer Durchmeffer gleich 1600 Ruthen ift, welcher im Guben an ber Bergmanneftrafe, un Weften am fleinen Stern, im Norben an ber Mitte bes Erercierplates jur einsamen Bappel, im Dften an ber Trennung bes Borhagener Beges von ber Franffurter Chauffee beginnt - beren ankerer Durchmeffer gleich 3548 Ruthen ift und welcher im Guben furz binter Tempelhof, im Westen mitten in Charlottenburg, im Norden zwischen Bantow und Dieber-Schönhaufen, im Often zwifden Lichtenberg und Friedrichsfelbe aufhort, bereits ben 6fachen Flacheninhalt von gang Berlin. Wenn es gelingt, Diefe Grundflache fur Die Bebauung herangugieben, wird bei ber aufers ordentlichen Concurrent, welche Die Grofe Diefes Bebietes fich felbft macht, ber Grunde und Bobenbreis nur noch einen fleinen Bruchtheil ber jetigen Forberungen betragen tonnen und ein ben Bewohnern angemeffener und billiger Charafter ber Bebauung wurde jum finanziellen und physischen Bobl aller Einwohner und namentlich ber armeren Leute beitragen fönnen.

Mandectei für dos Innere Berlins nielige baupoligilide Borfdriften mußen ebenfalls für Birtung dobin äußern, dog der Pirtis ber Wietlen ein hober wurde, — in jener äußeren oben bezeichneten Ringliäse ober bat bie Berliner Baupoligisch-Drung feine Mältigieft und in freierer, allem Bermutsen nach bliligerer Beise wird bort noch auf langer Zeit hinaus gebatt nerben Tennen.

Benn so erhosst werben darf, daß durch hersellung von Communicationen billiges Bauterrain erschlossen wird, melches ber Geldnoth der armeren Klasse gegenüber den hohen Miethspreisen Erleichterung verschaft, fo fußbit fic daran bie Forderung, das des mod geschesen fann, baldiaft

gefchebe.

Die neue Berbindungsbahn um Berlin hat eine vortreffliche Lage, um ben Berfehr berguftellen, aber fie beforbert bis jest feine Berfonen. Bir burfen mobl annehmen, baf fie es thun murbe, wenn bas Beburfnif bagu offen porlage. Goll aber bas Beburfnift fich etwa erft fo berausstellen, baft eine für einen Berfonengug genügende Ungabl Berfonen nicht vorübergebend, fondern bauernd auf bem Babnhofe bie Mitnabme nachfucht, bann wird noch lange tein Rachweis bes Beburfniffes geführt merben fonnen, und boch ift bas Beburfnift ein bringen bes, wie wir allein baraus entnehmen tonnen, baf obne folde Communication, blos in Soffnung bes gufunftigen Buftandefommens einer folden Bebauungscomplere außerhalb ber Stadt entfteben. Wenn nur gute Communicationen gefchaffen werben, fo merben wir balb genug feben, mit welcher Begierbe Berlin fich von bein Drude feiner bochbebauten Straften entlaftet, wie neue Bebauungecentren im Rreife um Berlin entfteben und wie intenfiv und in jest noch faun geabnter Beife - fei's jum Gefchaft, fei's jum Genug - ber Berliner Einwohner Diefe Ringlinien benuten wird. Fur Die Benutung ber Berbindungebahn burch Berfonen murbe es vorzugeweife michtig fein, bag bie Ruge auf berfelben in Die (notbigenfalls fur Die Aufnahme bes neuen Bertebre noch zu erweiternben) porbandenen Babnbofe ber Die Gurtelbabn ichneibenben Gifenbahnen eingeführt und von bort aus auch abgelaffen murben. Erfolgte überbies an allen Rreugungspunften ber Berbindungsbahn mit ben Sauptverfehreftragen Die Anlage von Stationen filr ben Berfonenverfehr, fo murben biefe Stationen balb bie Bielpuntte ber Omnibus- und Pferbebahn = Routen aus bem Centrum ber Ctabt merben. Bofern aber bie Brivatbahnen, welche bie Berbindung gwifden ber Ctabt und ber Ringbabn allein in ausreichenber Beije berftellen tonnen, fich weigern follten, ben Berfonenverfehr pon ber Berbindungsbahn aufzunehmen, fo wird es Gurer Ercelleng gewiß nicht an Mitteln fehlen, Diefen Wiberfpruch balb ju befeitigen. Uebrigens muß ber Bertebr auf ber Berbindungsbabn, wenn er burchgreifend nuten foll, ungewöhnlich billig fein, und es muffen Buge nach beiben Richtungen in ungewöhnlich furgen Intervallen einander folgen. In ummittelbarer Rabe einer folden Stadt wie Berlin bat ber alte Cap, bağ bas Bertebremittel ben Bertebr macht, und bag bie Ermäfigung bes Tarife bie Ginnahmen erbobt, gewiß feine Berechtigung.

Und felbst, wenn bei ber sofortigen Ginrichtung einer möglichst häufigen und vor Allem möglichst billigen Bersonenbeförderung auf ber Berbindungs-

- 1. Die Ringbahn burch ben Bau ber Strede von Schoneberg nach Charlottenburg balb vollenbet.
- 2. Die Bahl ber Personenbahnhöse an ber Berbindungsbahn möglichft vermehrt und
- bie Ringbabi in Berbindung mit sämmtlichen dieselbe schneibenden vorsandenen Gisenbahnen albbald dem Kersonenversely mit möglicht häusiger Beforderung zu den billigsten Preisen übergeben werde.
   Berlin, den 21. October 1872.

Magiftrat hiefiger Saupt= und Refibengftabt.

Die von manchen Seiten vorgeschagene theilweise Antlectung der Greßelde bie eigentichen Serbe der Wohnmanneth der Aerlagung eiter Beder im bensche in vorgesche in der in des anderen leineren Sädden würde gleichals zu den Zausberwaltungs-Wahrzschung eiebern. Wie verfrechen mie dawon der teinen Arfolge-) Denn notorisch ist die Wohnungsnot aus Wohnungsmangel in solchen fleinen Städen Sanfig noch viel Zuger, als in den Wohnfahren, und von einer Aussach ber Wohnungs nach den Verfalden, und von einer Aussach ber Wohnungs nach den Verfalden, und von einer Aussach ber Wohnungen nach den Verfalden der in der Verfalden der Verfalden der der Verfalden der Verfald

<sup>&</sup>quot;38ie find gegen eine Geriftraums berienism Bestören über viele Drie in einer Froim, bie prodemäss am einem und bernießen Lie vereinigt find. Damit foll einer irrationalen Gentralijetion der Bernaliung feinestrags des Wolf geröde feint, das man vertreilt, das ist in der Vertreilte der State der State der Vertreilte der der Vertreilte der Vertreilte

wegen erft mit Reubauten fur Beamte z. verfeben werben. Siermit betreten wir ein neues Gebiet ber Staatsthatigfeit.

In ber Fürforge für feine Beamten ericbeint nämlich ber Staat als Dienstherrichaft, gleichviel ob bie Dienenben bem Civil= ober Militarftanbe angehoren. 3ft ber Staat auch Gewerbtreibenber, fo ift er ber Arbeitgeber ber Beamten und Arbeiter bes betreffenben Bewerbebetriebs. Es will uns icheinen, ale ob ber Staat in Diefen Qualitaten, ale Dienftherr und Arbeit= geber, nicht blos die Doglichfeit, fondern auch die gang bestimmte Berpflichtung batte, in Die Wohnungenoth und mar in Die feiner Beamten und Arbeitnehmer einzugreifen. In letterer Gigenicaft thut er es vielfältig, wie bas noch por Rurgem für Breufen von ber minifteriellen Brovingial-Correspondenzen folgend im Artifel anerkannt wurde:

"Die preufifche Staateverwaltung bat auf allen benjenigen Gebieten, auf welchen fie mit ber Arbeiterbevolterung in unmittelbare Berührung tritt, ihr Augenmert fort und fort barauf gerichtet, fur Die Berbefferung ber Lage ber Arbeiter burch bie Forberung gemeinsamer Ginrichtungen gu mirfen. Es gilt bies namentlich von ber Bermaltung ber Staatsberamerte. Bu ben wefentlichsten Bedingungen bes Aufblübens materiellen Boblftanbes gebort Die Gefibaftigfeit bes Arbeiterftanbes. Um biefelbe ju beforbern, bat Die Beraverwaltung Die Ansiedlung ber Arbeiter in ber Rabe ber Werte möglichst begunftigt und baburch gleichzeitig ber lebervöllerung vorhandener Diethewohnungen vorgebeugt, fowie ben Arbeiter vor Aufreibung feiner Rrafte burch allzuweite Bege por Beginn ber Arbeit zu bewahren gefucht. Der Staat bewilligt ben auf feinen Berten befchaftigten Arbeitern gu biefem Zwede Belbunterftutungen fur ben Bau eigener Saufer, welche theils in einem feften Gelbgefchente, einer Bramie, theils in einem unverginslichen Darlebn besteben. Be nach ber Groke ber zu bebauenben Grundflache merben 250 bis 300 Thir. Bramie gemabrt. Die Bauporichuffe, welche ginefrei find und in jabrlichen Betragen von 8 bis 121/. Brocent aurückgezahlt werben muffen, reichen bis zu 500 Thalern. In vielen Fällen, namentlich in Oberfchlefien wird ber Grund und Boben zur Bauftelle in Barcellen von je 1/2 Morgen unentgeltlich bergegeben und bat ber Fiscus bei ben vericbiebenen Staatswerfen mit bebeutenben Gummen große Grundcomplere erworben, um biefelben gur Anfiedlung von Arbeitern gu ver= wenden. (In der Zeit von 1850 bis 1870 find hierfur 605,300 Thaler aus Staatsmitteln verausgabt worben.)

Richt überall tonnte jedoch burd bie genannten Begunftigungen bie Luft jum Sauferbau in bem Dage erwedt merben, um bie genugenben Rrafte in ber Dabe ber Arbeitspuntte anzusiebeln. In folden Fallen bat ber Staat auch felbft Saufer gebaut und bie Bobnungen in benfelben gu billigen Miethopreifen vergeben. 3m Allgemeinen werben bie Bergunftigungen für Bauferbau nur verheiratheten Arbeitern gewährt. Um nun aber ben Unverheiratheten und überhaupt folden Arbeitern, welche in nabe gelegenen Saufern tein Unterfommen finden tonnen, insbesondere ben in großerer Entfernung angefeffenen Arbeitern ebenfalls gerecht zu werben, ift Die Einrichtung von Schlafhaufern getroffen worben. Die Bergleute, welche von ihrer ferneren Beimath beim Beginn ber Bode jur Grube tommen, tonnen ju ber Unlage von Dienstwohnungen bewogen haben.

Ge find teinebregd nur Preußen und Abstitienberg allein, welche durch den Dau von Wohnungen für die Beamten und Arbeiter der skalischen Ernserbeund Verlefesbandlere der Wechnungsboots entgegentreten, in Sachsen, in Bayern und Baden z. geschiebt dessische Sali überal fühlt sich der Staat als Arbeitgeber bierru verschliebte, und er erwirdt sich damit warmen Daust

und treue Unbanglichfeit feiner Arbeitnehmer.

Was ber Staat als Arbeitsberr ihmt, tann er auch als Teinstieren. Der Catan timmt vom jeinen Beamien gang bestimmte Ecinstificitungen an jedem Urte im Anspruch, in medicen er sie für nöchig faht, ever wo es "ber Teinst" erheisse. Der keinmat dem Anspruch ihm er Beamten ohne irgend medice Rüchfick auf deren persinliche Verfallnisse und Verbrichtsbereit der Verbrich

Bedingt das herkommen ober die gute Wahrnehmung ber gange Gebaube einnehmenden Dienstzweige, ober erheischen es gewisse Repräsentationsrucfich-

Rach einer im fönigl. preußischen ftatistischen Bureau im Jahre 1867 für ben Staat alten Bestandes aufgemachten, bisher nicht veröffentlichten Ausgemenstellung hatten, sant Ausweis des Specialetats, bei den einzelnen Departements freie Dienstwohnungen höhere Beannte (a), Sudalternbeamte und

Technifer (b), und Unterbeamte (c):

|                                           |                                       |                 |       |      |      |      |        |             | 3 a h l<br>ber<br>Beamten   | Bohnungs-<br>werth<br>Thir.          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|--------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| A. 20                                     | inifterium                            | bes Renigl.     | Hau   | feß  |      |      |        | a.          | 1                           | 500                                  |
| B. 25                                     | rwaltuna                              | außerhalb ber   | Mi    | nist | rie  | n    |        | . с.        | 2                           | 100                                  |
| C. ©                                      | taat8mini                             | fterium         |       |      |      |      |        | a.          | 1                           | 1 000                                |
|                                           |                                       |                 |       |      |      |      |        | c.          | 2                           | 100                                  |
| D. 29                                     | dinisterium                           | ı d. auswärtig. | Ung   | gele | gen  | heit | en     | a.          | 4                           | 6 000                                |
| E. %                                      | nanzminif                             | iterium         |       |      | ٠.   | ٠.   |        | a.          | 3                           | 2 000                                |
|                                           | ,,,                                   |                 |       |      |      |      |        | b.          | 359                         | 36 300                               |
|                                           | "                                     |                 |       |      |      |      |        | c.          | 2 223                       | 64 000                               |
| F. 20                                     | inisterium                            | b. geiftl. ic.  | Ano   | aele | geni | bett | en     | 8.          | 1                           | 1 000                                |
| G.                                        |                                       | für Sanbel      |       |      | ٠.   | ٠.   |        | a.          | 5                           | 2 300                                |
|                                           | ,,                                    |                 |       |      |      |      |        | b.          | 9                           | 1 000                                |
|                                           |                                       |                 |       |      |      |      |        | c.          | 910                         | 22 000                               |
| Н.                                        |                                       | bee Innern      |       |      |      |      |        | 8.          | 32                          | 16 800                               |
|                                           |                                       |                 |       |      |      |      |        | Ъ.          | 355                         | 21 500                               |
|                                           | ,,                                    |                 |       |      |      |      |        | c.          | 1 192                       | 24 000                               |
| I.                                        |                                       | ber Juftig      |       |      |      |      | ٠.     | a.          | 22                          | 13 600                               |
|                                           |                                       | "               |       |      |      |      |        | ъ.          | 37                          | 1 600                                |
|                                           |                                       |                 |       |      |      |      |        | c.          | 460                         | 13 800                               |
| K.                                        | " für b. landwirthich. Angelegenh. a. |                 |       |      |      |      |        |             | 1                           | 1 000                                |
|                                           |                                       |                 | ,,,   |      |      | "    | •      | ъ.          | 4                           | 400                                  |
|                                           |                                       | Зп Ѕитта        | alfo: | :    |      |      |        |             | Wohnunge-<br>werth<br>Thir. | Bohnungs-<br>burchichnitts-<br>werth |
| Minifter, Brafibenten, höhere Beamte . 70 |                                       |                 |       |      |      |      | 44 200 | Thir. 631.4 |                             |                                      |
|                                           |                                       | te und Techni   |       |      |      |      |        | 764         | 60 800                      | , 79.6                               |
|                                           | beamte                                |                 |       |      |      |      | 4      | 799         | 124 000                     | ,, 25.9                              |
|                                           |                                       | zufamn          | nen   |      |      | _    | 5      | 633         | 229 000                     | Thir. 40.6                           |

1866 waren Beainte bei ben einzelnen Departemente überhaupt vor-

|                                                                            | Babi           | Gehalt     |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--|
|                                                                            | der<br>Beamten | excf.      | incl.<br>Imente<br>Thir. |  |
| A. Ministerium bes Königl. Saufes . B. Berwaltungen außerhalb ber Di-      | 36             | 61 856     | 73 000                   |  |
| nisterien                                                                  | 238            | 150 195    | 153 600                  |  |
| C. Staateministerium                                                       | 59             | 66 050     | 67 900                   |  |
| D. Ministerium b. auswärtig. Angeleg.                                      | 228            | 628 873    | 671 000                  |  |
| E. Finanzministerium                                                       | 13 874         | 5.510 648  | 5.878 000                |  |
| richte u. Medicinalangelegenheiten .<br>G. Ministerium für Sanbel, Gewerbe | 1°755          | 1.002 484  | 1.037 700                |  |
| und öffentliche Arbeiten                                                   | 29 249         | 8.361 718  | 8,575 500                |  |
| H. Minifterium bes Innern                                                  | 8 363          | 3.877 800  | 4.049 800                |  |
| I. Juftizminifterium                                                       | 17515          | 8,114 948  | 8,719 600                |  |
| K. Minifterium für Die landwirthichaft-                                    |                |            |                          |  |
| lichen Angelegenheiten                                                     | 449            | 354 270    | 374 100                  |  |
| Summa                                                                      | 71 766         | 28.128 842 | 29.600 200               |  |

Es find also nicht weniger ale ca. 8 % ber Staatsbeamten fo glüdlich, vom Staate Dienstwohnung zu empfangen.

Mit Madfide barauf, baß bei gestiegenen Preise aller Lecenderbethriftig eine bedeutende Aufgefelrung ber Sommtengehalt erforbert um do hie der Ausgau geschenen Schaften der Geschleiten und der Geschleiten d

ben Militärperionen jur Schiftbefdaffung ihrer Wohnungsbedirfnisse für sich, und zwar ben Ofssieren und Militärbeaunten gleichzeits sir ihre Burthern und res. Diener (Schömische-Eerols), ober den Duartiergebern sir die Gemößrung dieser Wohnungsbedirfnisse, gegaßt wird (Naturalguartier-Servis). Der Verfronlichreit unglas inicht tolle de Ergistung sir den Wohnungsbedirfnisse, abehör jondern auch für das Mehitar, das Heige, Roche und Eretucktungsmaterial.

So bantbar die Absicht bes Staats, ben Beamten beffelben burch baare Diethgins-Beibulfen unter bie Arme greifen ju wollen, auch gu begrufen ift, fo permogen mir boch beshalb nicht, fie als eine richtige antuerfennen, meil ber Bobnungenoth ber Beamten bamit entichieben nicht gesteuert werben wird. Gie bricht weber bas Bauftellen = Monopol, noch bengt fie ben Wohnungs= feubalismus. Eben fo wie bei ber letten Gehaltsaufbefferung - in Berlin wenigstens - ber gange Betrag berfelben von ben gesteigerten Diethen verfolungen worden ift, eben fo wenig werden die Gervisgelber verfehlen, als= bald benfelben Weg zu manbeln. Ratürlich werben bie Beamten nicht allein von biefer fortbauernben Steigerung beimgefucht; Die übrigen Rlaffen ber Bevollerung werben gleichfalls bavon betroffen. Allein wenn fie Sandel= ober Bewerbtreibenbe irgend welcher Urt find, fo folgen fie bie erhöhten Diethen ale erhöhte Broductionefoften auf ihre Baaren; Die Beamten bagegen tonnen ibre erhöhten Ausgaben auf Diemand abwälzen, fie muffen für thatfachlich mindere Bezahlung die nämlichen Dienfte wie früher leiften; fie find mit boppelten und breifachen Ruthen gepeitscht. Reben ben unerschwinglichen Miethen muffen fie auch noch alle übrigen Broducte bober bezahlen, und baburch, baf um fie berum Alles theurer wird, mabrent ibre Ginfünfte nur nominell bie nämlichen bleiben, reell aber täglich geringer werben, werben fie gezwungen auf eine tiefere Stufe ber socialen Leiter ju treten. Dierfür tonnen und werben wir bei einer andern Gelegenheit bie auf mehrfahrige Saushaltsetats = Zahlen vieler Beamten gestütten Beweife beibringen.

inem folgen ich bestagenswertsen, die Integrialt bes Beantenstandes fchäugenten und die Corruption bestieben ir betrebenden Terginglie matre etnt gegengetreten werben, wenn der Staat feinen Beanten die Wohnung nicht in Geth, sohwer in natura leistete. Wos er bereits fest einigen unter ihnen erweis, sam er mit beniesten Rechte allen erweisen. Begen der Genaben einer Mitchiginsbeschäuse in Geth wäre die Naturalgnartier-Leistung sogar ein bedeutender Gevienin far ibn.

Bleiben wir unit unserer Exemplification bei bem preußischen Staate alten Bestandes steben, in welchem ca. 8 Procent der Ewischemten Dienstwohnung gegen einen Geballschung von 10 Procent in großen Sildbten, von

<sup>34</sup> geralfien, frimmt, mir und bei Geligh ber Gerretur bes verligenden Bogens mit Freuben lidergagen, mit ben Amfliften übertien, nedige ber eiter und beduntelbe brutifig Rationalsonom, 28. Kolder, in siener neuelkm Köhnbalung, Almiere Bomutnermodnungen; ein Betting zur Sölnen ber logenamten Wohnungsberger (Az. 44., Amblika einer Solnungsberger) (Az. 44., Amblika e

nur 5 Brocent in Mittel- und Aleinstädten und auf bem gande haben. Bei ber Gervisgemabrung wird ber Staat ben Bufchuß jum Behalt ficher nicht bober ale 10 Brocent im Durchschnitt aller Behalte bemeffen. Das erforbert für Die Begintengabl von 1867 eine jabrliche Ausgabe von 2.812.884 Thalern, mas nicht alluviel von ber Gumme bifferirt Die fich ergiebt, fobald man die Rahl ber Beamten mit bem Durchichnittswerth ber Wohnungen (40. Thir.) multiplicirt. Das Broduct ift 2,913,699 Thir. 3n 10 3abren batte ber Staat (ohne Rechnung ber 3mifchenginfen ber jahrlich veransgabten Summen) mehr ale 29 Millionen Thaler fur Gervis bingegeben, feine Beamten wurden aber ficher nicht um ein Titelden beffer, rubiger und gufriebener mohnen, ale jett. Bohl aber mare Dies ber Fall, wenn ber Ctaat bas Capital jener Jahresausgabe in bie Sand nahme und bafur im Laufe ber Beit fo viel Baufer taufte und baute, ale fur bie Naturalquartier-Leiftung nothig find. Bei einer Capitalifation mit 20 belauft fich Die erforberliche Summe fur ben Staat alten Beftanbes auf 58 bis 60 Millionen Thir, movon ca. 41/2 Million Thaler für Gebaube, in melden bereite Dieuftwohnungen vorhanden und von Beanten bezogen find, abgeben. In Großftabten, wie Berlin, ift freilich bas Bohnungsbedurfnig einer Beamtenfamilie nicht mit bem Gefammtburchichnitt von 40. Thir. ju beden; boch wird bier auch feineswegs ber jetige Berliner Durchichnittswerth einer Wohnung von 171 Thir. ju Grunde ju legen fein; auf einen Bohnungswerth von 100 Thir. pro Familie und 20 Thir. pro Ropf wird man fich aber gefast machen muffen. Beobachtet ber Staat bei ber Befammtquartier-Leiftung Die namliche Billigfeit und humanitat, welche er jest in ber Quartierleiftung fur Die 8 Brocent Begunftigten malten lant, jo murbe vielleicht nicht einmal eine Gervistulgge nothig fein. Denn jeber Beamte fabrt beffer, wenn er von feinem jetigen Ginfommen fünftig einen Abzug von 10 Brocent für freies Quartier erleibet, ale wenn er von bem burch bas um 10 Brocent vergrößerte, alfo nun aus 11 Rebnteln bestebenbe Einfommen 2, 3 und mehr Bebntel für Bohnung bergeben muß. Der Staat gewonne mithin bei unferem Borichlage noch die Binfen von feinem Baucavital. Daneben bliebe ibm aber der bedeutende Bortheil des Berthzuwachfes feiner Grundftude, fo daß er gar feine beffere Capitalanlage ju machen im Stande mare. Bir murben es nur wirthichaftlich finden, wenn ber Staat feine in Domanen bestehenden Bermogensobjecte ju jenem Zwede veraugerte, indem fur beren Erhaltung um fo weniger eine awingende Nothwendigkeit vorhanden ift, als gleichwerthige Dbjecte an ihre Stelle treten. Die Musführung unfere Borichlage fann nicht schwierig fein, ba bei ben bereits bestehenben Raturalquartier-Leiftungen jowie bei bem Militarfervis eine Menge prattifcher Erfahrungen gemacht worden fein muffen, aus welchen Ruten ju gieben ift. Gelbitverftandlich mare ben Beamten Freiheit in ber Bahl ber Bohnung ju gestatten, und ce mußten Normen barüber aufgestellt fein, bis zu meldem Betrage bes Gebalts ibnen Quartierfreiheit aufteht. Gur ben überichiefenden Theil maren fie bem Staate gegenüber Miether, ber Staat ihnen gegenüber Bermiether. Um beiten murben fich Diefe Mietheangelegenheiten burch Diethecommiffionen regeln laffen, beren Einrichtung nicht mefentlich von berjenigen abzumeichen braucht, welcher wir fpater bei Befprechung ber "Miether-Actiengefellichaft" noch gebenten merben.

Bu den Bortschien, welche aus der Raturalpuortier-Leiftung des Staats an feine Beannten und Arbeitungener entfyringen, tritt noch einer von der allerzeigten Bedeutung. Es ist das Belijbel, welches der Catal bierdurch den Communen gieb, to weit auch die Dienstliertern ihrer Beaumen sieb und welches er für die greien indrudien und commerciellen Erwerbsgeschlicheften und Britanterneimen auffeltell. Dies flicht uns gunächt auf den den and der neine

Unterabschnitt, auf Die Communalbulfe in Der Wohnungenoth.

#### B. Communalbülfe.

Wieberholt murbe barauf bingewiefen und betout, bag bie moberne Bohnungenoth in ben beiben Grofftabten Berlin und Wien am icharfften auftrete und Die beflagenemertheften Buftanbe berbeigeführt habe. Ungefichte beffen, ift es ficher von mehr ale vorübergebenbem Intereffe zu erfahren, wie ber Magiftrat ber größten und von ber dromifden und acuten Bohnungs= noth am meiften leibenben beutiden Stadt, von Berlin, fich über Diefelbe und feine Aufgabe bei Diefer offentundigen Calamitat neuerdinge außerte. Eine frübere Meuferung betreffe ber Berftellung guter Communicationen wurde bereits mitgetheilt. 3m Juli b. 3., wo bie öffentliche Meinung über Die Wohnungenoth ftarfe Bellen ichlug, fant fic ber Magiftrat, an beffen Spite fo eben erft bie erprobte Rraft bes Oberburgermeiftere Sobrecht, (früher in Brestan) getreten mar, bewogen, ber Stadtwerordneten=Berfamm= lung gu Berlin eine Borlage gu machen, in welcher bie Ueberlaffung und Rutbarmachung eines ftabtifchen Areals vor ben Thoren ber Stadt gu Stragenanlagen, feitens ber Commune, und gur Erbanung von Saufern und Bobnungen für fleine Leute, feitens einer gemeinnützigen, von Gewinn abfebenben Baugefellichaft, beantragt wird, und er motivirt Diefe Untrage wie folgt:

"Durch ben eigenen Bau von Bohnhaufern — Die Berftellung von Bohnungen auf öffentliche Koften - ber Bohnungenoth zu begegnen, ift

<sup>&</sup>quot;) Seitbem obiger Borifoliog ber Besselbatting von Komtenwohnungen gemacht umb burch bit gefres in weitere kreite gerangen wurde, get eine manche Arreiten und auch eine Angeiste Angeiste, ja selbt Kerportungen erfahren. Bit jest boben bie gamerischen Knischen der eine baltikeren Cinnendungen zu Azag erförert, etwage spätrer werben wir nicht verabsaumen zu wideresten oder zu entfrästen ober annuerfennen.

Die Bemeinde außer Stande. Beber Berfuch eines folden Gingreifens in Die Berbaltniffe murbe fich ichmer ftrafen. Er murbe bie Anfpruche ine Daglofe fteigern, Die Unternehmungsluft ber Bauenben labmen und ben Einzelnen verleiten, fich von einer wirthichaftlichen Corge befreit gu glauben, Die gugleich einer ber mirffamften Bebel fur unfere fittliche Entwidelung ift. Die Sinderniffe und Erfdwerungen aber, welche einer lebhaften und genugenben Entwidelung ber Bauluft gur Beit entgegensteben, tonnen vom Ctaate ober von ber Gemeinde nach mancher Richtung bin befeitigt ober boch vermindert werben, und um Diefer Diöglichfeit willen balten mir uns angefichts ber gegenwärtigen großen Uebelftanbe fur verpflichtet, mit Diefen inbirecten Mitteln ber Abbulfe fo energifch ale möglich vorzugeben. Wir haben bereits unfere Bemubungen auf erhebliche Erleichterung ber baupolizeilichen Borfdriften in Unfebung bes Baues von Wohnungen gerichtet und findverfichert, Daß bas fonigliche Boligei-Brafibium auf unfere Borfcblage menigftens theil= weise eingeben werbe. Bas jeboch bie rafche Ausbehnung ber Bebauung in Berlin am meiften erichwert, ift ber übermagig gesteigerte Breis bes Baugrundes. Die Bauplate bes engeren Ringes, welcher fich unmittelbar an Die icon bebaute Flache ichlieft, find fo theuer, bag auch bei ber billigften Bauart und ben auf bas Rothwendigfte befdyrauften Unforberungen an ihre Brauchbarfeit Wohnungen fur ben armeren Theil ber Bevolferung nicht mehr zu ben Preifen bergestellt werben fonnen, welche ben fonftigen wirthicaftlichen Berbaltniffen berfelben eutsprechen. Rann Die Commune Diefem in ber Theuerung bes Baugrundes liegenden Sinderniffe ber Grunbung neuer Unfiedelungen entgegentreten und fann fie, obne bie Grengen ber ihr im öffentlichen Rechte angewiesenen Thatigkeit zu überichreiten, inobefondere alfo, ohne lahmend in die Brivatspeculation einzugreifen ober fich felbft an einer Speculation gu betheiligen, babin wirfen, bag weitere Flächen mit geringerem Capitalaufwande fur bie Bebauung nutbar merben, fo wird fie hiermit am erfolgreichsten ju einer Befferung ber bestebenben Buftanbe beitragen. Gin fehr mirtfames Mittel gu biefem Zwede ift ber Commune in ber Fürforge fur Die Berfehroftragen gegeben. Manche ungunftige Berbaltniffe haben bagu beigetragen, bag bie Regulirung und Bflafterung ber Strafen, befonbers in ben außeren Borftabten, binter bem Beburfniffe gurudblieben und bag baburch bie Bauluft in Diefen beeintrachtigt murbe. Bir verfuchen, wie Die Ctabtverordneten-Berfamulung aus einer Reibe neuerer Borlagen erfieht, auf Diefem Bebiete, foweit fich Die Rrafte und Diaterialien irgend beichaffen laffen, energisch vorzugeben. Boblberfelben merben auch in ber nachsten Beit noch weitere Antrage auf Strafenpflafterungen gugeben. Die Doglichfeit einer noch birecteren Forberung bes vorgebachten 3medes ift aber ber Stadt burch bie geeignete Bermerthung folden ftabtifden Grundbefites gegeben, melder vorausfichtlich auch in Bufunft ju einer Berwendung fur communale 3mede feine Belegenheit bietet. In Diefem Ginne haben wir gunachft unfere Antrage geftellt.

Wie fehr vieles große Terrain, ummittelkar an dem schiffcaren Fiusse und unweit der Berbindungsbahn gelegen, durchschnitten von der Görliger Eisenbahn und der Hauptstraße nach Köpenich, sich für die Bekanung eignet, brauchen wir nicht naber auszuführen, auch ift bereits aus bem Schoke ber geehrten Berfammlung barauf bingewiesen worben. Diese Lage und bie Bobenbeschaffenheit allein reichen aber nicht aus, bamit bas Terrain fogleich ale Bauland in großerem Umfange und jur Erreichung bes vorgebachten Biels einer Einwirfung auf Die Wohnungeverhaltniffe im Weichbilbe ber Stadt nutbar gemacht merben fonnte. Daß es ju biefem 3mede vielmehr por Allem erforderlich ift, fur Die Berftellung guter, bequemer und billiger Berbindungewege und Mittel fur ben Berfehr ber neuen Unfiedelungen mit ber Stadt ju forgen, fowie bie jum Auffchluffe von Banplaten nothwendigen Querftraken innerhalb bes Bauterrains felbft angulegen und für beffen Entwäfferung Die erforberlichen Ginrichtungen zu treffen, liegt auf ber Sand. Die Unlage giebt ein vorläufiges Bild beffen, mas in biefer Begiebung gescheben muß. Bir baben une fomobl mit ber Direction ber Berbindunges ale auch ber Gorliger Bahn in Correspondeng gefett und burfen von beiben auf ein Entgegenfommen rechnen, fofern mir ihnen bas jur Ginrichtung einer Salteftelle beziehungeweise einer Anfchluficurve erforder= liche Terrain bergeben. Bas bie fofort zu pflafternben, zu chauffirenben ober fouft zu befestigenben Wege betrifft, fo nehmen wir auf Die Beilage Benug, Die meniaftens einen ungefähren Anbalt gemabrt, welcher fur ben Mugenblid genügen burfte. Bir murben aber fürchten, ben 3med ber vorgefchlagenen Aufwendungen ju verfehlen, wenn wir einen Berfauf bes Grund und Bobens, gleichviel ob in größeren ober fleineren Barcellen, ob im Bege ber Licitation ober freibandig, nach einer Tare in Ausficht nabmen. Bir murben nicht ju binbern im Stande fein, bag auch biefe Bauflachen in ben Kreis berfelben Speculation bineingezogen murben, welche bie boben Breife bee Baugrundes in unmittelbarer Rabe ber Stadt normirt. Bir wiffen, baft biefe Speculation nicht zu tabeln, baft fie vielmehr nur ber Musbrud unabanberlicher wirthschaftlicher Gefete ift. Aber wenn wir uns auch bei ber Singabe ber ftabtifden Grundftude nicht verleiten laffen wollen, Die Wege zu verlaffen, welche une nach allgemeinen wirthichaftlichen Grunds faben angewiesen find, fo glauben wir boch unter ben gulaffigen Wegen grade ben mablen und empfehlen ju muffen, welcher ben Drud ber augenblidlichen Spannung fur Die Obbachfuchenben am billigften ju vertheilen und Die barten Confequengen ber jetigen Uebergangegeit am meiften ju milbern verfpricht. Bir glauben, bag bies ber Weg ber Bervachtung auf langere Beit jum 3mede und unter ber Bedingung fofortiger Bebauung ift, fur welchen auch ber Umftand fpricht, baf er bas Bauen erleichtert, infofern bie Capitalanlage fur ben Grund und Boben erwart wird. Dies Lettere ericheint insbesondere wichtig im Sinblid barauf, baft fich Benoffenfcaften jur Befcaffung von Bohnhaufern aus ben gewerbetreibenben Kreifen bereits mehrfach gebilbet haben, mahrend andere in ber Bor= bereitung begriffen find, und baft fur biefe bie Durchführung ihrer Zwede mit möglichft geringen Capitalaulagen ein wefentliches Moment gebeihlicher Entwidelung ift. Bir verfennen nicht, bag unfer gegenwärtiger Borichlag nach mancher Richtung bin einer vollständigeren Durcharbeitung und Begrundung bedarf und bag eine Reihe wichtiger Bunfte behufe feiner wirklichen Ausführung noch regulirt werben muß, wogu namentlich auch

bie D'dnung der seineren geschäftlichen Behandlung der Angelegnseit geschern wird. Alber die Rote des Angenstätes pungt ur neihem Sanden. Bad wir vorgeschlagen soben, ist auf alle Fälle erforderlich und nimmt sowiel Zeit in Anfrend, dass jumpischen eine Ervetreung um öchstleung des Feilensten erfolgen fann. Dagigen würde jede weitere Thätigkeit unsjererfeils nugles sein, wenn die Etadbiererdnein-Versammtung, was weir indessen nicht glauten beständeren millen, im Prings in die genunfere Berschäläge ertlären sollte, während das Bewonststein, in dieser wirden Angelegnschei über das Alle der Beitrebung uns dien Edokterverunden im Erikang an hechtigen, unseren Arbeiten eine seine und sieder Wirtellung und die eine bringliche in Einen Angelegnschei über das Alle der Beitrebung und eine Edokteriche im Einkang an bespieden, damit wonnschlich gant in Detoker er mengstens eine theilweise Berpackung dipsonischen vormelläge faus fehrende finne.

Berlin, den 26. Juni 1872. Magistrat hiesiger fonigl. Haupt= und Residenzstadt. ges. Hobrecht."

© ber Magiften. Die Sabbrevordneten theitten bief Antihent einesweg Juhen fie burch Erfebung formeller Bedenften ziche Entschäftlie vereitelten, und, mehr ober weniger offen, hinter jenen Bedeuten auch ihrer
materiel Diffentierwen Meinung Ausbruch gohen, brachten fie es bahin, das
bis jest seinen Ser Berliner Genneinde betreffs der Wohnungsfrage nichts
geschechen ib. Ante Bebeim Jactum gelt betrow, das bie Auffallung der Gemeindepflichen in der Wohnungsfrage seitens des dauernden und zecurienVermaltungsferpers jener Geneinde eine andere ist, als die der in den
Zeitwertorneten vertretenen Bürgerfacht. Die und die fort, gang unwühr fürlich und underungt, die versichenen Selfhinterssen auf beie Verschiedenbeit der Meinungen influtien, entsicht sich der Veurtsselung.

Magiftrat und Stadtverordnete ju Salle handelten einmuthiger und rafder, und bort ift icon im Commer Die Erbauung von 40 Bobnbaufern für fleine Leute auf Roften ber Commune in Angriff genommen worben. -Ein vollständiges Brogramm ber Communalbulfe ift es, welches ber Magiftrat in Berlin aufstellt. Mit vollem Rechte beschäftigt es fich baupt= fächlich mit ber Bobnungenoth ber fleinen Leute, ber unvermogenben Rlaffen ber Stadtbevollerung. Drei Mittel ber Abbulfe faft es vorzugemeife in's Muge, wovon zwei mit ben vielfach von uns betonten übereinftimmen: Einfdranfung ber Rachtheile bee Bauftellen = Monopole und hinwirfung auf Bohnungeficherheit. Das britte Mittel, Die gute und baufige Berbinbung ber fernen Bobuunge=Colonien mit ber Stadt ift eine nothwendige Confequeng bes Umftanbes, bag bie ale Bauftellen ju verwerthenben ganbereien bes Magiftrate etwa eine Meile von Berlin entfernt liegen. - Richt minder richtig ift es, wenn ber Magiftrat von Berlin fagt, bag bie Communen burch Berftellungen von Wohnungen auf öffentliche Roften in biefe Calamitat nicht eingreifen fonnen, obne lettere noch weiter zu verschärfen.

Es ist in der That mehr als ein Irrthum, von den Gemeinden gu verlangen, daß sie ihren von Wohnungsnoth heimgesuchten Angehörigen augemessen Wohnungen verschaften sollen; sie vermögen es nicht, und könnten fie es und thaten es, fo wurden fie nie genug Wohnungen bauen fonnen, weil ber Bugug ber ichlechteften Elemente gewiß nicht lange auf fich marten laffen und fie am erften in Befchlag nehmen murbe.

3m Ronigreich Cachfen ift es ein von ben tuchtigften Bermaltungemannern erprobter Erfahrungefat, bag in ben Orten, wo Armenbaujer gebaut wurden, Die "Armen" wie Bilge nach einem warmen Sommerregen aus ber Erbe fproften, mogegen bie Urmen-Arbeitsbaufer fich feiner folden Cumpathie

bei jenen "Armen" erfreuten.

Trots jenes Brogramme bee Magiftrate ift es in Berlin betreffe ber Bohnungenoth-Abbulfe bie jest noch ju nichts gefommen. Beil viele Berfonen ber boben Miethebreife megen Berlin verlaffen muften und ber befonnenere Theil bes Bugugs beshalb mit ber Musführung feines Borhabens noch gogert, glaubt man, Die Wohnungenoth fei vorüber. Diefer Anficht hulbigen auch viele Stadtverordneten, welche burch wiederholte Berichiebung ber Faffung eines befinitiven Befchluffes ber gangen Angelegenheit gern and bem Wege geben moditen. Daft fie baburch ben fur bas Bobl ber Ctabt eifrig beforgten und von humanfter Gefinnung erfüllten Dberburgermeifter fo tief frantien, bag er fich bie Frage vorlegen mußte, ob er angefichts foldber Bebandlung einer fo ernften, tief in bas öffentliche Bobl einschneiben= ben Cache noch mit Ausficht auf gunftigen Erfolg fünftig fein Amt werbe verwalten tonnen, fei bier nur beilaufig erwähnt, um die Beite ber Deis nungeverschiedenheit zu fennzeichnen. Und bod muß man fagen, bag nicht ber eine Theil Recht und ber andere Unrecht bat, fonbern bag beibe Recht und beibe Unrecht baben. Recht Die Stadtverproneten, wenn fie Die Wohnungenoth für ein dronisches liebel ansehen, bem burch birectes öffentliches Eingreifen nicht abgubelfen fei; ebenfo Recht ber Magiftrat, wenn er fie für ein acutes Leiben anfieht, bem in gleicher Beife und gwar burch Mithulfe ber Gemeinbe, abgeholfen merben muffe, wie feiner Beit ber Staat bem oftpreunischen Rotbitand mit feinen Mitteln und Rraften abzubelfen bemüht gemefen fei.

Dagegen find die Mittel, welche ber Magiftrat jur Beseitigung ber acuten Roth porichlagt, ju weit ausjehend, ju fpat in Birtfamteit tretend, ale bag fie rafch Bulle bringen fonnten; fie find beften Falls geeignet, Die dyronifche Roth befeitigen ju helfen. Db fur letteren 3med aber ber bem Dagiftrat von einigen angesehenen Burgern Berlins unterbreitete Arealuberlaffungs- ober Berfaufsantrag, trop bes Rufe ibrer Uneigennütigfeit, icon reif mar, barüber lagt fich allerbings ftreiten, und Die juwartenbe Stellung bes einen Factors ber ftabtifchen Behörden muß unter folden Umftanden milber beurtheilt mer= ben, ale es von vielen Geiten gescheben ift. -

Wir feben alfo auch die Berwaltung großer Communen ziemlich macht= los gegenüber ber Wohnungenoth, bervorgebend aus einem faft fich überfturgenben Anwachsen ber großen Stabte. Es burch birecte Dagregeln ju bemmen, ift unmöglich; bas eigene Correctiv bes lebels muß jur Birfung fommen.

Bei bein Bufammenbrangen fo vieler Menichen in ben großen Stabten leiben Die öffentliche Gefundheit, Die Sittlichfeit, Die Sicherheit Der Perfon und bes Gigenthums gufebenbe mehr und mehr Schaben. Die betreffenben Stabte fonnen fich in Folge bellen ber. Rothwendigfeit eines enormen Un=

madfens ihrer Unsgaben fur Die Beligei, fur Die Befundheitspflege, fur ben Berfebr, fur Die Ent= und Bemafferung ic. meber verfcbliegen, noch entziehen. Gie fonnen, fo lange ber Bubrang ftattfinbet, auch nicht baran benten, burch Contrabirung von Schulben ber Bufunft bie Opfer aufzuerlegen, welche bie Gegenwart erheifcht, benn biefe Opfer machfen mit bem Bubrange. Der gange Bebarf für jene unerläglichen Ginrichtungen muß jahrlich aufgebracht werben, nicht aber burch Besteuerung ber nothwendigften Lebensmittel, fonbern burd birecte Steuern wobei bon einer Bericonung ber fogenannten unbemittelten Rlaffen, aus welchen fich ber Bugug vorzugemeife recrutirt und welche gu ber Theuerung und Unbehaglichteit bes Aufenthalts in großen Stabten ihren vollen Theil beitragen, nicht bie Rebe fein barf. Alle Diejenigen, welche babin gieben, muffen wiffen, welche Laften ibrer bort barren und welche fie bauernd auf ihre Schultern zu nehmen haben. Die Sinnahme und Bertheilung ber felbftgefchaffenen Confequengen auf alle Schultern -Das ift (nach Reuning's trefflicher Musführung in Mro. 292 ber Wiener "Deutschen Zeitung" b. 3.) bas Correctiv bes ungefunden Bubrange nach ben Grofftabten.

Nicht in die Kategorie der mehr ichablichen all nitellicken Wilttet der Michille von Schoungharch gebern beienigen, welche die Gemmunen die Zienste und Arbeitesperichforfen, gegenüber ihren Bemieten und Arbeitesperichforfen, gegenüber ihren Bemieten und Arbeitenbemern ber Großflädbe nichte, das, was ichen einer großen Angahl ihrer Beamten der Großflädbe nichte, das, was ichen einer großen Angahl ihrer Beamten ber Großflädber nichte, das, was ich den einer großen Angahl ihrer Beamten ber Gemmunen mitglern gleichfalls sich nach und an den der Bette von Wohnschaften isten, der Ichale in den den der Berteile wer ber Gloße erdauen; und sie wirten sicher die nicht gestellt der Berteile wer der Gematren der Der in gleiche der Werßflädber aus der Gematren der Werßflädber der Werßflädber der Werßflädber aus der Gematren der Werßflädber der W

nungebreife Steigernben aus.

"Mes ber Staat, mos die Communen in den Gwosstadten ber Wohnungsnocht finn, um ihre Beannet um Arbeitinesten vor dem Joachsfell einer steitigen Berminderung ihres Diensteinsommens durch jertwährender Miethssteigen Werminderung ihres Diensteinschung der Dienst vorgessigheitebenen Aufgenfalls zu schüben, das können sie dann den der großen Erwerksberreporationen und Privatunternespinern sorderen, wenn nicht das eigen Intereste letzert dazu wingt, der Forderung zwerzusstemmen. Das Gerberungskreich ber

Communen beruht auf einem fehr haltbaren Grunde.

Es liegt in ber Natur ber Tinge, baß die in ben Greßflädten intentive betriebenen Jadvite, Janeties um Bertefsysgenerte vorzugsdereiß ber Wägnet für bie näher ober entfernter liegende Beveillerung find. Soweit biefer Wagnet midt aus eigener Kraft wietft, wirb er von ben Unternefinnern jener Generbe verflätt, weil sie ein jehr natärligkes Intereffe babei jaden, baß das Angebot ber Atfelisträfie stei ein reddigdes fie. Gelejdejd nun ber Zugug auf ihre birecte ober indrien, baß gerobe ber mollfenheit Zugug ein vertigel ibanen; it des Jatigm entsigen, baß gerobe ber mollfenheit Zugug ein verfeld ibanen; it des Jatigm entsigen, baß gerobe ber mollfenheit Zugug ein ver reddißdefin Zuellen ber Zugungsmoth in allen ihren Gehalten ist umb baß fich die fly die finesbeseg int auf bie Zuglegbenben allein beigkränt, spieren,

gleichsam epidemifc, über bie icon laugit in ben Grofiftabten Bobnenben und wiederum nicht blos über Die Arbeitnehmer jener Gewerbe, fonbern über alle Rlaffen ber Bevolferung verbreitet: fo will es uns fcbeinen, ale babe jebe Commune bas Recht, von jenen Arbeitgebern gu forbern, baft fie wenigftene für ben Stamm ibrer Arbeitnebmericaft Die Wohnungeforge übernehmen und nicht auf die Communen abwalgen; b. b., bag fie fur ihre (ber Arbeitgeber) Rechnung Bobubaufer taufen ober erbauen, gute und gefunde Bobnungen für ibre Arbeitnehmer in genügenber Bahl einrichten und biefe Bohnungen letteren gu Breifen vermiethen, welche fie mit benfelben verein= baren.

Bei Durchführung biefes Grundfates würden 3. B. in Berlin mehr als 30,000 Familien von Arbeitnehmern ber Wohnungenoth, ber Wohnunge-

unficherheit und bem Bobnungofenbalismus entriffen werben.

Bir fagten oben, baft mabriceinlich bas Gelbftintereffe Die Arbeitgeber aum Borgeben in biefer Richtung treiben werbe. Go ift es. Die Bewegung ift bereits im Bange; fie wird fobald auch nicht wieder in Stillftand tommen. Allerbings find es nur erft bie bumanen Arbeitgeber, welche fich bas Opfer einer von ber Ausführung jener Absichten erforberten, febr bebeutenben Capitalanlage auferlegen; lettere betragt (Die Bauftelle ungerechnet) pro Arbeiterfamilie von 5 Berfonen mit einem Wohnraum von 5= bis 600 Quadratfuß mindeftens 12 = bis 1500 Thaler. Die weniger Sumanen gebenten icon aus Dem, mas Andere thun, Bortheil für fich mitzuzieben, weil ja, gang richtig, jebe Abnahme ber Wohnungfuchenben verminbernd auf Die Bobunnaspreife einwirft. Allein jebe Commune follte und mufte unbebingt ein Zwangerecht auf bergleichen Pflichtfaunige gu üben im Stanbe fein, bas außersten Falls bis jur Schliegung ber betreffenben Fabriten reicht.

Co viel über Die Mittel bes Staats, ber Gemeinden und Corporationen jur Abhülfe ber Wohnungenoth. Die wirffamften involviren allerdinge nach ber berrichenden nationalotonomifden Auffaffung einen Rudfdritt von ber Gelde jur Raturalwirthichaft. Indeft wenn ber fociale Fortidritt mit einem miffenschaftlichen Rudfchritt ertauft werden fonnte und mußte, fo murben wir uns barüber um fo weniger gramen, ale bas, was wirklich ein focialer Fortschritt ift, in Babrbeit miffenicaftlicher Rudidritt aar nicht fein fann.

Doch bleibt ein lettes Capitel jur Besprechung übrig: Die Mittel ber Gelbftbulfe gur Befampfung und Befeitigung ber Bohnungenoth.

#### C. Gelbitbülfe.

Der Gebrauch ber Gelbftbulfe in ber Bobnungenoth bebarf einiger vorausgebender Erffarungen, benn faum erleibet ein Wort mehr Digbrauch und wird in verfchiebenerem Ginne angewendet, ale bas Bort "Gelbftbulfe". Rur bas Bort "Gelbstverwaltung" founte barin allenfalls mit ibm concurriren.

Ber bedarf benn ber Bille? Offenbar bie Bobnenben und zwar Die jur Diethe Bohnenben. 3bre Bohnungen find gu theuer, fur theueres Gelb nicht einmal gut und endlich find fie unficher in bem bisber viel gebrauchten

Sinne. 218 Saupturfachen biefer Hebel murben bas Bauftellen-Monopol und ber Bohnungefenbalismus ertannt. Benn nun bie Gelbfthulfe babin verftanben wird, baf fich jeber Gingelne burch eigene Rraft und auf eigene Berantwortlichfeit fur fich felbft von Diefen Uebeln befreien foll, fo ift fie für ben allergröften Theil ber von Bobnungenoth Beimgefuchten eine abfolute Unmöglichkeit. Der einzelne Leibenbe tann fich nur im Berein mit anderen Schidfalegefahrten belfen. Liefte er Lettere ober Andere es fur fich thun, mabrend er babei bie Sanbe in ben Coof legt und jenen wohl gar bie Bflicht und Berantwortlichkeit ber ibm notbigen Gulfe gufchiebt, bann mare allerbinge.von Gelbsthulfe feine Rebe mehr. Wofern er aber feine Rrafte mit benen feiner Mitleibenden vereint und fie alle gemeinschaftlich Die Berant= wortlichkeit für ihre Sandlungen übernehmen und tragen - bann ift bas immer noch Gelbsthulfe, und zwar bie achte, große und mabre genoffen= icaftlide Gelbftbulfe. Bon biefer Sulfe ift und tann im porliegenben Abiconitt nur Die Rebe fein.

Unleugbar bewegt fich bas Meifte, was in ber Literatur. in munblichen Bortragen ic. über Die Mittel jur Abhulfe ber Wohnungenoth gefchrieben und gefprochen morben ift, auf bem Bebiete ber Gelbftbulfe, und eben fo find eine Reibe in Ausführung gebrachter Mafregeln, fo 3. B. Die Grundung von Baugenoffenschaften, Baubanten, Berbindungsbahnen, ihr mehr ober weniger ausschliefliches Bert. Allein wie boch bie Gelbsthulfe auch ju fchaben, wie viel von ibr auch zu erwarten fei, fo fpricht ichon bie Thatfache, baft, trot jabrgebntelanger und langerer Birffamteit ber Gelbftbulfe bie Bobnungenoth nicht nur nicht geringer, fonbern allenthalben viel intenfiver geworben ift und immer größere Rreife umfaßt, gegen bie Bulanglichteit berfelben gur Befampfung und Seilung einer ber gefahrvollften focialen Rrantbeiten unferer Beit. Deffenungeachtet mare es thoricht, wollte fie Die Banbe in ben Coof legen und nun bas gange Ungemach in stiller Ergebung in bas Unvermeibliche über fich ergeben laffen. Die Gelbsthulfe wird nach wie vor bas ftartfte Contingent ber Streiter gur Befampfung bes Feinbes, ber Wohnungenoth, ftellen muffen.

Einen Fehler haben fich vielleicht bie bisberigen Beftrebungen ber Gelbftbulfe vorzumerfen, und zwar ben ber Richtberudfichtigung bes Princips ber Arbeitetbeilung. Lieft man Die Brofpecte ber Baugenoffenichaften, Bau-Action= gefellicaften, Baubanten ac. burch, fo nehmen fich biefe Schopfungen faft ohne Musnahme die Beseitigung aller einzelnen Formen der Bobnungenoth vor: die Berwohlfeilerung ber Baustellen, die Erbauung von Familienhäufern und Rinsbäufern. bie Berbindung ber Billencolonien im Stadtring mit bem Stadtcentrum, Die Reform bes Bobnungsmefens vom fanitätischen Standpunfte, Die Erlöfung ber Miether aus bem Bobnungsfeubalismus, Die Erbebung ber Miether gu Sausbefigern zc. 2c.

Es wird geftattet fein, einige Leiftungen und Blane ber Gelbsthulfe mit tritifdem Muge zu betrachten.

Bas junachit bie Baugenoffenicaften und Baugefellicaften anlangt, fo entsteben nicht nur jest aller Orten folde, fonbern es eriftiren beren auch pon mehr ale 20iabrigem Alter, Die freilich mehr bem Wohlmollen Bermogenber, ale ber aufammengeballten Graft ber Unvermogenben entiproffen Die neueren baugenoffenichaftlichen Unternehmungen geben meift barauf hinaus, fleinere Bohugebaute nur fur eine Familie berguftellen und bie Bertaufsbedingungen fo zu ordnen, bag Berginfung und Amortifation nicht erheblich mehr ale, bei gewöhnlicher Bermiethung, ber Miethgine allein betragt. Fur bas tleine Opfer einer Mehrausgabe auf eine im Boraus beftimmte Reihe von Jahren wird ber Miether Eigenthumer feines Grundftude. Dit einem Bort: Die Diether ju Sanseigenthumern maden, bas ift gegenwartig noch immer Tenbeng fowohl ber Actien=Baugefellichaften, ale auch ber Baugenoffenschaften. Diefes Princip ift begreiflicherweife in ben inneren und bebauten Theilen ber beutfchen Großstädte nicht ober nicht mehr burchguführen, indem bafelbft bas Wohnen in vertifaler Chene (wobei eine Familie ein ichmales Saus vom Reller bis jum Dach allein bewohnt) beutiden Bewohnheiten zuwiderläuft. Unfere Wohnungen breiten fich in horizontaler Ebene aus, alle Bohnraume ber Familie - mit Inbegriff ber Ruche liegen auf einem Mur. Um Die Grundfläche bestene auszunnten, werben 2 bis 6 Etagen über einander gebaut, fammtliche Etagen aber von einem Bausflur, von einer Treppe aus zugänglich gemacht. Daraus entsteht bie Berliner "Miethscaferne" ober bas Wiener "Zinshaus". Bene Gemeinfamteit ber einen und Die Abgefondertheit ber andern Raume einer folden Diethes caferne macht es geradezu unmöglich, daß barin jede Familie Sauseigenthumerin ihrer Wohnung werbe. Rur in Schottland finbet fic bas Inftitut ber flat-propriety, welches in Deutschland, auf ben Borfchlag bes fonigl. Landbaumeiftere G. B. Boffmann (Cobn bee Ctaaterathes und Ctatiftifere 3. G. Soffmann), Die Berliner gemeinnutige Baugefellichaft gleichfalls einführen wollte, jeboch ohne Erfolg.

Gegen den Streun der Gemosfinsteil läßt fich nicht schoimmen. Wenn es dem Beschlicht fil, alle signere Vert im eigenem Saufe zu wechnen, sie nur die Referzicht Terignigen, welche ihrer tieführlig werden wolfen, in Südeten mit Zimskinstein fig fin urz auf neuen wohrlichen Saugrinaben derschaffen. Tergelichen siehe allergials nach weit auffernt von dem geschäftlichen Mittel-punften der kertrigenden Sädes vorfanden; in ummittelderer Alle bertrigenden Sädes vorfanden; in ummittelderer Alle bertrigenden Sädes vorfanden; in ummittelderer Alle bertrigen bab die Venlenden-Specialation bereits Alles an sich gespracht und verfauft es zu stemen gertrigen. Samisfinahas und Sädenhäße find bermand fir die Metrysch ber Sädeschendenen unvereindere Vergriffe. Aur fehr Bockspaches feinnen fils felchen Urm sinnächen und ihr die auf die Zueuer offenten.

Der Bunfch nach Grundeigenthum, nach bem Befit eines eigenen familienbaufes mit fleinem Garten ift gleichwohl ein fo allgemeiner, bas Streben barnach in jedem Einzelnen ein fo tief gewurzeltes, ban faft fammtliche neuentstandene Actien= und genoffenfchaftliche Bauvereine es gur Bafis ihrer Unternehmungen machten. Und ba, wo man bie großen Arbeitgeber fur ben Bau von Arbeiterwohnungen gu gewinnen fuchte, foilberte man gleichfalls mit ben fconften Farben Die Bortheile, welche erfterem aus einem augefeffenen Arbeiterftande ermachfen murben. Go find benn allenthalben folde Arbeiter= colonien ju Stande gefommen. Allein bas Spftem, Die Arbeiter auf bem Grund und Boden ber Fabriten ju Gigenthumern ju machen, bat fich nur in feltenen Fallen bemabrt. Bas gefchab febr baufig, wenn ber Arbeiter Gigenthumer geworben mar? Er entfagte ber Arbeit und murbe Dietheberr. ober er benutte eine vortheilhafte Gelegenheit jum Sausverfauf und verließ es mit einem ansebnlichen Gelbgewinn in ber Tafche. Sierburch entftanben eine Menge Eigenthums-Erclaven um die Fabrit berum, Die fich allmablich mit Bewohnern füllten, welche ju ihr, Die jene Bohnungen mit eigenen Opfern gegrundet hatte, in gar feiner Beziehung ftanden. Die Arbeiter ber Fabrit aber mußten ibr Unterfommen nun boch wieder weit entfernt von berfelben fuchen, wenn die Fabriteigenthumer es nicht vorzogen, jene, in anderen Befit übergegangenen Saufer zu boben Breifen wieder zu erwerben. In ber Debraahl ber Falle burfte baber Die Erbanung folder Arbeiter-Bobnbäufer auf Sabritarund und Boben, Die in bas Gigenthum ber Arbeiter übergeben follen, feitens ber Fabritbefiter ober Arbeitgeber ein übermundener Standpuntt fein. Und nicht blos feitens biefer. Richt wenige gemeinnutgige Bereine, Die Aebnliches ju Gunften fogenannter fleinen Leute thaten, baben gang abnliche Erfahrungen gemacht, Die nämlich, baft jene fleinen Leute, in Babrnebmung ber Grundbefigbauffe und mittelft Bertaufe ibrer urfprunglich burch bas Gelb von Sumaniften erbauten Saufer ju boben Breifen, gang wohlhabende Leute geworben find.

Bobyl Viennaub wird bicken mit fremder Höfte zu Eigenthümern gewerbenen und zu Beruchgen gelangten fleinen Arbeitern und fleinen Venten
biefen wirtibschaftlichen Erfolg mißgennen; es piesgelt jich nur im der Zhaffache felbt der einnemische Sechler ab, weicher dann in besche hab, das Demand ist
Eild Wennspol aus der Dand siebt, in der Wietung, baß der neue Wennepolschetzleitigt aber ableiten Wennepolsungen ischen werbe. Imb ßernaub
härfte gleicksgeitig der richtige Verbre hervorgehen, daß des Eingeleignstellungs
mittfamer auf denn Wege des geneinschaftlichen, als des Eingeleignstellungs.

bauernd begegnet merben fann.

Spiermit ind wir bei ber michtighten Wirtungssphäre der Schlichtigt in der underenn Bedemungsneht aufgalang. Zur Gentlige ist der entriefen worden, daße beimungsneht aufgalang. der Gentlige ist der entriefen worden, daße in der Wiethschraumt erzeuge, die uicht allein in einer bechiebt dies Riechtung der Wiether durch abhentliche Wiethschreit der Webentliche Wirtelswerträge besteht, seindern auch und die führe der Verleger und der Verleger und der der Verleger und Verleger der Verleger und Vereintigerte und der Vereintigert

thunticht ju befeitigen. Weber ber Staat noch die Communen, können hierbei etwas besten, dese groß Mugdas fallt lediglich der Selfhfühlig angbein. Großen nennen wir die Aufgabe, weil sie in ihrer äußersten Consequen darauf hinaustommt, nichts Geringeres berängt, als das stautent fan bei hinaustommt, die Geringeres berängt, als das stautent ber Hollen in wohnen, werden und bielen. Obgleich es mit ber Errichung diesels etsen zieles noch gute Wege hat, so ist doch eine Anregung zu solder Selbsshülle bereits osochen.

Schon im Jahre 1870 veröffentlichte ber Redacteur ber bentichen Gemeindezeitung Dr. Stolp in feinem Blatt ben Statutenentwurf fur eine "Berliner Bohnunge-Actien-Genoffenichaft", beren Befen barin befteben follte, "baß fie fur ihre Mitglieder Bohnungsbaufer und Grundftude erwirbt ober einrichtet, in welcher ber Wefammtheit berfelben bas bingliche Recht ber Berauferung, Berichulbung und Berlehnung ober Bermiethung verbleibt, bagegen jedem einzelnen Ditgliede bas perfonliche Recht bes ausschlieflichen und bauernden freien Gebrauche (gegen eine verhaltnigmäßige Entschädigung ober Miethe), wie im Intereffe ber Familien auch ber unbeschwerten Uebertragung auf beren nachfte Ungeborige guftebt". Go meniaftens befinirt Stolb bas Wefen ber Genoffenicaft in feinem gleichzeitigen Auffate "Die Bobnungefrage und ihre prattifche Lofung" im IV. Jahrgang bes flabtifchen Jahrbuche für Boltemirthichaft und Statiftit, Berlin 1870. Gine febr bedeutungsvolle Bestimmung bes Entwurfe ift noch Die, daß die Mitglieder ber Benoffenichaft bes herrichenden Difftands ber fortgefetten, willfürlichen, unberechenbaren und unberechtigten Steigerung ber Miethen ganglich enthoben fein follen, weil die Genoffenschaft bei der Normirung ihrer Gesammtmiethepreife von vorn berein barauf bedacht fein murte, durch biefelben nach und nad fewohl bie Berginfung und Tilgung ihres Schuldcapitale berbeiguführen, ale auch die jabrlichen Bermaltunges. Unterhaltunges und ichlieflichen Erneuerungetoften ibrer Gebaude in ausreichender Beife ficher zu ftellen. Die Gefellichaft werde bemnach nicht nur Die Miethen nicht zu fteigern notbig haben, fondern mit der fortidreitenden Tilgung ihres Schuldcapitals vielmehr biefelben allmählich berabzufeten im Stande fein.

Gs wirde ju meit führen, den vollen Wortlaut der Statuten des Stolysigen Projects sier wieder us geden zindt unermähnt it abet zu lassin, obs
bassische die sie noch nicht zu Stande gestemmen ist und — nach unterem
Zestfrichten — auch nicht zu Stande fommen fann. Der Serfolfer geht
nerben son kennpuntt, mie das Capital zur Erwerbung der Haufer angeschaft
werden soll, viel zu leicht sinnen. Seulte er glauben, sie mit Retten ber
neuem Geneslensische taufen Tonnen, so mitte das Senstian, daß er von
dem Eschsteiten eine sehr stalse verstellung da. Zas fann zusätüg mit
ein ober zuse Saufern gestingen, mit vielen ninmennehr. Und se bezort
vieler Saufer, seinen, den den der Retten der Verstellung der
rette Saufern gestingen, mit vielen Tullenber der Greiflätzt
einer schlümungen Fisch der Zeschumagsanch, der Unstäckseit in Serfsteld der
Rossungen, zu entreißen. Soll ein berartiges Unternehmen Anstang auf
den großen Gebrauckt, d. b., auf den Befrein führen Green Stille una sieder
nicht entschren fanu), so und es auch für die Serfen schmadfast gemacht
werden.

Dan ermage nur, welche Summen eine Reform erforbert, Die barauf binausläuft, felbft nur einen fleinen Theil ber Diether einer Stadt wie Berlin ju Eigenthümern ber Saufer ju machen, in welchen fie wohnen, bamit ihnen hierdurch die Wohlthat geficherter unfundbarer Wohnungen und Gefchäftslocalitäten gu Theil werbe. Rach ber im I. Abidnitt gegebenen Statiftif vom Oftertermin bes 3abres 1872 belief fic ber Diethewerth ber 173,003 Bohnungen ber Stadt auf 29,619,261 Thir. mas bei 20facher Capitalifation einem in ben Gebauben angelegten Capital von 592,385,220 Thir, gleichkommt. hiernach maren, um nur etwa bem breifigften Theil ber Miether iene Wohlthat quagnalich zu machen, für ca. 20 Millionen Thir, Säufer erforberlich. Gider wird nicht bas gange Gebaubecapital gebraucht; benn folibe Actiengefellichaften werben eben fo gut Spoothefenglaubiger finden, ale bie Brivaten, Die ja im Durchichnitt nur ju 1/2 Gigenthumer ihres Befitee find. Allein ohne mindeftens 10 bis 15 Procent Angahlung ift Doch fein Saus gu erwerben. Gelbft biefe außerft magige Angahlung erforbert ichon febr große Mittel, wenn bas Unternehmen Anspruch barauf machen will, eine Abbulfe ber Wohnungenoth ju fein.

nicht bas volle Biel, wenigftens einen Theil beffelben ju erreichen.

Um noch bas Project von Schulge=Delitich bier gu erwähnen, fo ift une ein Statut ber von ihm in feinen Bortragen über Die Bobnungenoth angebeuteten und angeregten Genoffenschaft noch nicht ju Geficht gefommen. Huch ber bon ihm veröffentlichte "Brofpect zu ben vorläufigen Reichnungen ber ju grundenden Actiengesellichaft" vom August 1872 entbalt ein foldes nicht. Gelbftverftanblich laft fich nur barans erft ein enbaultiges Urtheil über bie Ausführbarfeit ober Nichtausführbarfeit ber Borfchlage bes bemabrten genoffenschaftlichen Anwalts ableiten. Gei es nun aber, bag er biefe Borfchlage in feinem Bortrag fowie in eben genannter Schrift nicht beutlich genug entwidelte: wir miffen une bas juriftifche und bauernbe Berbaltnik mifchen einer Unternehmers ober Capitalgenoffenicaft (Die allo Sausbesiterin und Bermietherin fein murbe) und einer Berfonalgenoffen= ichaft (bie Mietherin fein wurde) nicht recht zu benten. Roch weniger vermögen wir - ohne weitere Aufflarung - einzusehen, wie burch Die Bermandlung ber Sauseigenthumer ober Bermiether und ber Diether in je eine Genoffenichaft, Die aus einem Monopolbefit ber erfteren entspringenbe begunftigte Situation ju Gunften ber letteren veranbert werben follte. Das praftifche Leben und bie tägliche Erfahrung lehren etwas Anderes. Wer gut, gefund und ungeftort wohnen will, ber tauft ein Saus und bewohnt ce, ie nach feinen Mitteln und feinem Bebarf, allein, ober er vermiethet bas ihm Ueberfluffige; er wird Eigenthumer und Wohnungsinhaber, ober, fagen wir auch, Bermiether und Miether in einer Berfon. Reine britte Berfon als gewerbmäßiger Sauseigenthumer und Bohnungevermiether fieht ober brangt fich ferner amifchen ibn und fein Bohnungebeburfnig. Bon biefer täglichen Erfahrung ift auszugehen, und von ihr geben die folgenden Borfchlage aus, die auch in jeder anderen Beziehung thunlichft den Bedürfniffen und Gewohn-

beiten ber Beit, in welcher wir leben, Rechnung tragen.

Dem Principe ber Theilung der Archeit getren, begrengen wir die Absiliesehrsbungen und richten fie fürft Nächfe nur gegen den Wohnungstein dalssmus. Alls erreichbares Ziel sieht nur borr Augen: 1. die mehr ober weniger dermittelten Miether in den Gemig von untläuddaren Wohnungen zu tyen, derem Preist in dem nächfen 10 Jahren unr mäßigen Auffoliagen unterworfen ift, um dodurch die Mittel zur Entlastung der Grundfliche bis wenigkten zu 70 je fres Westerles zu gewinnen; 2. den Mirthern von dem eighten Jahre über Weschen ab die Westerles zu gewinnen; 2. den Mirthern von den fellen; 3. die Mirther fammticher Weschungen zu der Gegentbinnen der Saufre zu mochen, wordt sie wohrt, 4. ihnen die wochfende Auskreite foon wer Beginn des Wohnles den auswenden.

Die rechnerischen Combinationen, welche den vollgültigen Beweis der junanziellen Ausführbarteit des bezeichneten Planes liefern, find etwas complicitri; sie eignen sich nicht wohl zum mindlichen Bortrag, weil die Zuförer den Zahlementwicklungen mit dem Obr allein doch nicht wörden folgen

tonnen. Bir befdranten une baber auf Folgenbes:

Die betreffinde Gefellicht (es Tennen auch mehrer fein) muß eine Attengeschlicht mit ansehnlichen Mitten fein. Dies sind was Artenenstischen Teilen bei den Artenenstischen gewinnen und dienen zum Anfauf, d. 5. jur Angablung des Saufgeldes der beneibigten Saufer. Es muß aber auch felert auf ib neutere Anfaltung der Jaufer von Saufern von Saufern der angeber haben von Saufern von Verlagen vo

Dir haben uns der Mühe der Aufmachung von den Bilanzen der Jahren, in welchen, die Wohnungsmiethen die oben erwähnte Steigerung

Der bei haftung bes Bortrags gemachten Zusage untsprechen, das gange Statut mie fammtliche dus quehörigt Kednungen bem Abbrud beffelben in vorliegenbem Rechnischaftisberichte befruffigen, verbieten leiber Raum und Zeit. Sie werben bagegen in einem Senaralabbrud Alan finden.

erfahren haben, für eine Actiengefellschaft unterzogen, welche mit einem Actiencapital von 1,000,000 Thalern arbeitet, bierfür 100 Saufer mit je 10 Wohnungen à 300 Thaler Durchschnitts-Miethewerth jum Gefammt= preife von 5 Millionen Thaler erwirbt und Diefe Wohnungen an ihre Actionare unfundbar vermiethet. Lettere merben in "Mietheractionare" und "freie Actionare" unterfchieben. Die ersteren find bie, welche bereits in ben Benuft ber unfunbbaren Bobnung getreten find, Die letteren Die, welche es noch nicht find, aber fo lange fie es nicht find, einen Borgug von 5 Brogent Divibende auf ihre Actien genießen. Erfüllen fich bie gemachten Borausfegungen, fo fann ben freien Actionaren nach bem 2. Jahre ichon eine Dividenbe von 6 Brocent, nach bem 4. von 7 Brocent, nach bem 6. von 8 Brocent, nach bem 8. von 9 Procent und nach bem 10. von 10 Procent gezahlt werben, auf welcher Sohe fie fich erhalt. Der Werth ber Actien ift in 10 Jahren burd bie Abidreibungen, Die aufgefammelten Referve- und Tilgungfonds von 100 auf 1540 Thir. geftiegen. Da auch nach bem 10. Jahre Die Entlaftung ber Grunditude von Sprothefenidulben noch feinesmege aufhort, im Gegentheil, trot ber Unfteigerbarfeit ber Bohnungen, febr intenfit fortfcreitet, fo erhöht fich ber Werth ber Actien bierburch regelmäftig: er ift nach bein 15. Jahre ichon auf's Doppelte angewachfen, fo bag ber Mietheractionar, ber bei feinem Eintritt in Die Gefellichaft eine Wohnung von 300 Thir. miethet, biergu aber im Befite von 600 Thir. Actien ber Befellichaft fein mußte, Diefe Actien nach 15 Jahren um bas Doppelte erhoht fieht; er hat alfo nicht blos untunbbar, und feit bem 10. Jahre unfteigerbar gewohnt, fondern auch noch ein Capital von 600 Thir, angesammelt, bas, wenn er es auf bie 15 3abre feines bieberigen Wohnens vertheilt, ibm zeigt, bag er faft von Unfang an unfteigerbar gewohnt bat-

Mit solden Chancen fann des Unternehmen einer Miether-Acciengleilschoft eber auf freundliche untpahne unter den Miethern unt hattafülgedorft eber auf freundliche untpahne unter den Miethern unt hattafülgeUnterflügung, selbst auf Madoshumug und Berkeitung dei den Beisch erchnen.
Eine Geschigste allein wäre ehnehm unt ein Terefre im Merer. Biete
gufammen in einer Greifigder mitzen aber ficher dag beitragen, dem generfemäßigen Wehmungsferbalismen dei Eburgfen feiner Machtung abgungschen und
einen größern ober geringern Theil der achtbarften Werellerung ieber Getab,
den Mittefland, ver der Bedehmungsferbalisme der Schotzung

den Mittefland, der der Gebehmungsferbalisch der Chodundischeftel und

bem Romabenthum gu fcuten.

Die Bohnunginoth.

Gang in ber nanlichen Richtung arbeiten jest Die benefit building societies in England. Einzelne berfelben geben fich gar nicht mehr mit Bauen, fonbern nur noch mit Raufen von Saufern und nit Sparbant-Gefchaften ab. Die Baufer geben entweber in befannter Beife in's Gigenthum ber Mitglieder ber Genoffenschaften über ober merben ihnen auf gewisse Zeit vermiethet. Es ist hierbei alles so sehr Geschäft, daß daß Epitheton "benesit" überflüssig geworden ist und von den größeren Gesellicaften langft nicht mehr geführt wirb. Go liegt uns 3. B. ber neuefte Brofpect ber Birckbeck building Society por, welche ihren Mitgliebern ben Anfauf ober bie Bacht pon 193 Saufern in 77 Diftriften von London und beffen Umgebung offerirt. Die Dietber-Actiengesellichaften ber continentalen Grofftabte murben binfichtlich ber Lage ihrer Saufer eben fo menig an beftimmte Ctabitheile ober Strafen gebunden fein, fonbern fie murben fich mit ihren Bohnungen nach ihrer Dietherfunbicaft richten und beren Beburfniffe beim Rauf ber Saufer in erfter Linie ins Muge faffen. Den jetigen Baugesellschaften find Diethergesellichaften ber bezeichneten Urt, nicht im Bege; un Gegentheile, fie fonnen fich trefflich einander unterftitgen es fonnen aber auch Die Miether-Actiengefellichaften zugleich Baugefellichaften und Baufparbanten und lettere qualeich erfteres fein.

Das ift bas Mittel ber Gelbstbulfe, welches wir vorzuschlagen haben. Es leibet allerbinge an bem Mangel, bag es nur fur bemittelte Miether berechnet ift. Inbeffen nicht fo aussichlieftlich, wie es icheint. Gelbft in ben nur für "berrichaftliche Wohnungen" eingerichteten Saufern finden fich ftete, fei es im Reller, ober im Dach, ober auf bem Sof, noch Bohnungen für fleine Leute, Die felbftverftandlich, wenn bergleichen Saufer in ben Befit von Diether=Actiengefellichaften übergegangen find, nicht unvermiethet gelaffen werben. Ronnen beren Diether auch nicht Actionare ber Befellicaften merben, fo werben fie unzweifelbaft boch alle Bortbeile ber übrigen Miether, vor allem bie Obdachficherheit genießen. Daß burch bas Bereinziehen bes Sparbant-Beidafte in ben Birfungefreis ber Diether-Actiengefellicaften, wie es in fo großartigem Makstabe bei ben englischen building societies ber Fall ift, auch ben nur wenig bemittelten Dliethern fammtliche Bortheile iener Gefellichaften jugeführt merben tonnen, fei bier nur angebeutet. Das Brincip ber Theilung ber Arbeit empfiehlt indeg erft Die Lofung ber einen Aufgabe, Die Erreichung bes einen Biele.

Dos vergefolgene Mittel ber Schifthilfe fleit mit ben bem Stoat, ben Gemeinben, den greine Twersfosgefüllsgefen und Kreitsgefen kommen Kreitsgefen kreitsg

ber unfolden Baugenert-Arbeit gleichigle ein Danm gefet wird. Auch das Bauftellen-Monopol und die generdmäßige Bauftellen-Speufalion werden durch die Bohnungsteform einen gewaltigem Sieß empfangen, die werigliens den Bortfeil für fich fat, überall nur an gegebene Zuflände angufnispien und nichts zu verlagen, was eif in and burchgreitenen Americangen ber Staatse und Communatoersafung, der Gefetzebung und Berwaltung ins Leben treten fönnte.

Wir find mit unferem Bortrag ju Ende. Alles, mas in feinen brei Abfchnitten berührt und mitgetheilt murbe, tragt viel ju febr ben Stempel bes Aphoriftifchen, als bag wir magen fonnten, ber Berfammlung einige beftimmte Refolutionen jur Rundgebung ibrer Meinung in ber Bobnungefrage ju unterbreiten. Ueber bas Befen ober bie Gignatur und bie Urfachen ber Bohnungenoth einen Musfpruch ju thun, mare jedenfalls auch überfluffige jenes anbert fich nicht und biefe mirten fort, ob bier etwas barüber befchloffen; werbe ober nicht. Ueber bie Mittel und Bege aber, bie Wohnungenoth gu beilen, ift es jur Beit noch umnöglich, bestimmte Befchluffe ju faffen. Dan muß eben experimentiren. Auch unfere Borichlage laufen nur auf Experimente binaus, Die viele Chancen bes Gelingens für fich baben, beffenungeachtet aber auch miglingen tonnen. Indeffen mit aprioriftifchen Urtheilen und Berurtheilungen bes einen ober bes anderen Reformvorfdlages ift bei fo complicirs ten, von allerhand Rebenumftanben beeinfluften Ericbeinungen überhaupt nicht viel gethan, wenn nicht jugleich angegeben wird, wie es beffer gemacht werben foll. Gabe es Jemand, ber ein vollftanbiges, in feinen Erfolgen ficher verburgtes Guftem von Mitteln jur bauernben Abhulfe ber acuten wie dronifden Bohnungenoth vorzufdlagen mußte, ber fonnte fich getroft in ieber babon beimgefuchten Grofiftabt nach einem bevorzugten Blate für bas Dentmal umfeben, bas ibm bafelbit nicht erft bie bantbare Rachwelt, fonbern icon bie bantbare Mitwelt mit Freuden errichten wurde.

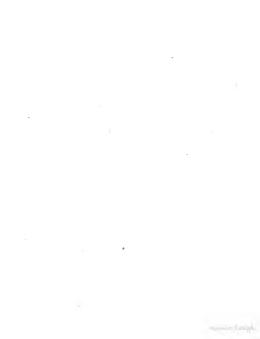

Anhang.

# Statut

iner

# Wohnnngsmiether-Actiengefellfchaft.

### I. Abicnitt.

# 3med, Firma, Sit und Dauer ber Gefellichaft und allgemeine Bestimmungen.

### 8 1. Unter ber Firma:

Wohnungemiether = Actiengefellfcaft

wird burch gegenwärtiges Statut eine Actiengefellschaft mit bem Sibe in ... critifet, beren vornehmlichter Bmed die Befassung preiswärdiger, umlündbarer und von einem im Boraus fest bestimmten Zeitpunft auch unsteigerbarer Wohnungen für ihre Actionare ist.

§ 2. Um biefen Bwed zu erreichen, fett fich Die Gefellschaft folgenden Birtungstreis und betreibt fie folgende Gefchafte:

a) Unlauf, Taufch und Berlauf von Bauplagen und Bauterrains;

b) Barcellirung folder Terrains behufs Bilbung von Baugenoffenfchaften ober Baugefellschaften;

c) Antauf, Taufch und Bertauf bereits gebauter Saufer; d) Reu = und Umbau von Saufern und Beichaffung ber Baumgterialien

a) Neu = und umdau von Haufern und Bestgaftung der Baumaterialten hierzu durch Ankauf oder eigene Production; e) Administrirung von Häufern jeder Art sür Rechnung Dritter;

f) Beichaffung, Ginrichtung und Bermiethung von Wohnungen und

Gefcäfteskealitäten; grund von auf ben Namen lautenden, verzinsstichen, fündbaren und untändbaren Schuldbocumenten und Verpfändung der erworbenen Grundpläck hierfür. Es bleibt vorbefallen, bei der Staatbregierung um die Erlaublig achgalunden, auch auf den Indhober lautende Schulden.

bocumente auszufertigen. b) Ansammlung von Fonds in kleinen und großen Betragen und hpposthetarische Seicherstellung, sowie anderweite, bem Gesellschaftszwede entsprechende Benutzung berfelben;

i) Beleihung von Grunbftuden und Effecten;

§ 3. Die Gesellschaft beschräntt ihre Thätigteit thunlichst auf ben Ort ihres Sixes und bessen nächste Umgebung.

§ 4. Die Dauer ber Gefellichaft ift vorläufig auf 100 Jahre, vom ... 187. ... an gerechnet, effigeiet und fann verich Beschlus ber General-versammlung vor Absauf bes 95. Gefchäftssafres verlängert werben.

§ 5. Die Befanntmachungen ber Gefellichaft muffen in nachbenannten Blattern erfolgen. (Folgen bie Ramen ber Zeitungen.) Eine Aenberung in biefen Bublicationsorganen muß in ben bis babin benuten Blattern — infoweit bies burch beren etwaiges Eingeben nicht unmöglich ift - befannt gemacht werben.

# II. Abidnitt.

### Das Grundcavital.

§ 1. Das Grundcapital ber Gefellicaft wird burch Beichnung von Actien gebilbet und vorläufig auf

### 5 Millionen Thaler

in 50,000 Actien à 100 Thaler festgestellt.

Die Befchaffung biefes Capitals findet in 5 Emiffionen, jede gu 1 Million Thaler ober 10,000 Stud Actien à 100 Thaler fatt. leber ben Reitvunft

ber folgenben Emiffion beichlieft ber Muffichterath.

Auf Befdluß ber Generalverfammlung fann bas Grundcapital bis auf 20 Millionen Thaler erhöht werben. Es barf inbeffen feine neue Emiffion ftattfinden, bevor bie Actien alterer Emiffionen nicht vollständig begeben und eingezahlt finb.

Andererfeits muß eine neue Emiffion ftattfinden, wenn foviel neue Bohnungebewerbungen vorliegen, bag ber Diethobetrag biefer Wohnungen

eine Million Thaler überfteigen murbe.

Das Actiencapital fann auf Befdluß ber Generalverfammlung burch Aufauf ober Amortifation von Actien auch erniedrigt merben. 3m Wall ber Amortifation werben bie ju amortifirenben Actiennummern ober Gerien burche Loos bestimmt.

\$ 2. Die Einzahlungen auf bie Actien find in Raten, welche von bem Auffichterath ausgeschrieben werben, ju leiften. Die Aufforderung gur Eingablung ift breimal in ben Gefellichafteblattern, bas leite Dal wenigftens vier Bochen por bem fur Die Gingablung festgefetten Schluftermin, befannt gu machen. Erft nachbem 40 Brocent bes Grundcapitals ber erften Emiffion eingezahlt find, barf bie Gefellichaft ihren Betrieb eröffnen. Die weiteren 60 Brocent werben nach Beburfnik (auf Musichreiben bes Bermaltungsraths) in Raten von 10 bis 20 Brocent eingegablt.

§ 3. Für bie Gingablungen bon 40 Procent bes Mominalwerthe ber gezeichneten Actien find Die Beichner (gemäß bes Urt. 222, 2 b. M. D. S. (9.9.) unbedingt verhaftet. Rad Gingablung biefer 40 Brocent fonnen, auf Befchlug bes Muffichterathe, Die Beichner von ber Saftung für Die weiteren Einzahlungen befreit und bann auf bie Inbaber lautenbe Interimescheine nach beiliegendem Schema (Anlage A) ausgefertigt werben. Bis bie Actien ausgegeben find, verfeben biefe Interimojdeine beren Stelle. Erft nach Einzahlung bes vollen Rennwerths merben bie Actien felbft und zwar nach bem Chema ber Mulage B ausgefertigt.

Sowohl ben Interunsicheinen als auch ben Actien find Talons nach Schema C und zweierlei Divibenbenicheine beigefügt, wovon ber eine, nach Schema D, auf eine Abschlagsbividende von 5 Procent, der andere, nach Schema E, auf den Rest der von der ordentlichen Generalversammlung jeden Jahres festgestellten Gesammtdividende des abgesaufenen Geschäftsjahres sautet.

§ 4. Actionare, welche die von dem Aufsichtsrathe ausgeschriebenen Eingablungen in der festgeletzten Frift nicht leisten, find zur Zachlung von Sprocent Berzugszinsen, vom Berfalluge an gerechnet, und zur Entrichtung einer Conventionalfirase von 10 Procent des fälligen Betrags verpflichtet.

Statt bessen können aber auch die saumigen Actionäre, auf Beschluß des Aussicksratiss, ihre Anrechte aus der Beichnung der Actien und der geleisteten Tbeilfablungen zu Gunssen der Gelüschet verkuligt erstent werden. Art. 220

u. 221 b. A. D. S.=(3,=B.)

Diefe Erflärung wird von bem Auffichisrath bekannt gemacht und bie Ausgabe neuer Interimsicieine, refp. Actien an Stelle ber ungultig erflärten perantafit.

§ 5. 28d jeder Erfößung des Grundscapitals sind die ersten Actionzicher, reih deren Actionactioner and Errößung iberr Zeichungen ein Drittsfell, und die derzeitigen Actionäre nach Berhältniß ihres Actionabsiges, die anderen amei Drittsfelle er zu entlittenden Action zum Vennmerth, deze, deuen wom Anstische Artische Artisch

Dividendenscheinen werden nicht mortificiet, verfallen vielnehr, wenn sie nicht innerhalb vier Jahren, vom 31. December bes Jahres angerechnet, in welchem sie fällig wurden, erhoben werden, zu Gunften der Gesellichass.

Wird ber Berluft ber Dividenbenscheine jedoch innerhalb biefer 4 Jahre bei ber Direction angemelbet und glaubhaft nachgewiesen, so fann nach Ablauf biefer Frist ber Betrag ber angemelbeten und bie babin zur Einlösung nicht

prafentirten Dividendenscheine ausgezahlt werben.

Ekn so meig merden vollständig unkranisher gewordene, resp. verloren zegangene Zalons gerichtlich anortisite. Wied von bem Anhaber der Altei, vor Andreichung ber neuen Diedenbenfigeine, der Beradreichung derschen an dem Präsentanten der Talons wirrefprocken, von Letzenen jedoch die gestreckt, so erfolgt die Aushändigung erst nach vollständiger Erledigung der fireitigen Anhardsen.

Rann ein Talon nicht eingereicht werben, fo find bem Inhaber ber betreffenben Actie nach Ablauf bes Bahlungstages bes britten ber Dividenbenicheine, welche auf ben Talon zu empfangen waren, biefe Dividenbenfcheine zu verabfolgen. Der Belig bes betreffenben Talons gewährt bann fein Recht auf Empfang ber , Dividenbenfichtee.

### III. Abidnitt.

### Die Actionare.

§ 1. 3eber Actionar erwirbt fich burch seinen Actienbesit ben Anspruch auf Buweifung und Beziehung einer in den Grundbilden ber Gesellschaft gelegenen, frei stenben ober frei werdenden, seiner Wahl entsprechenden

Bohnung ober Gefcaftelocalitat.\*)

§ 3. Kann bem Tepenenten nicht seiner Bechung, wo und wie er sie münscht, geracht werben, so wird seiner Bewerbung dorgementt. Bom dem Tage biefer Bermertung an dairt die Anziemeläl des Anspruchs, welche er gegen andere Bewerber einnimmt. Bei gleichzeitung Bewerbungen um ein und biefelse Bedumo entschebt unter übrense fleichen Huffahren des

Loos.

§ 4. Dem Bohnungsbewerber fteht jeberzeit frei, feine Bewerbung gurudguziehen. Er erhalt bann gegen Rudgabe bes Depoticien bie bon ihm hinterlegten Actien nebst Talons und Dividendenschiem gurud und bamit er-

lifcht gleichzeitig Die Anciennetat feines Wohnungeanfpruche.

§ 5. Sebald ber Wessungskwerber die von ihm gewönsichte Bossung erhalten bat, tritt er in die Antagerie ber "Meitskracteinste" und siene Actien werben "Mietheractien". Bur Bezeichnung best Gegensapes werben die Actionäre, welche noch teine Wessung erhalten hoben, ober ihr Wosnungskrecht nich auskilben "Kreie Actionalere" und beren Actien "Kreie Actien" genannt, Lehteres beshalb, weil sie nicht hinterlegt zu werden brauchen.

§ 6. Die Wohnungen werben ben Actionaren unfunbbar feitens ber Gefellichaft vermiethet. Die Falle, in welchen letterer bas Runbigungsrecht

jufteht, find nur folgenbe:

a) wenn fich bie Gefellichaft auflofen follte,

b) wenn fie bas Grundstud, in welchem fich bie Wohnung befindet, freisbandig ober gwangsweise wieder vertaufen follte,

c) wenn bas Grundftud, in welchem fich bie Wohnung befindet, einem

Umbau unterzogen werben follte, wobei biefelbe geräumt werben muß,

<sup>&</sup>quot;) Um die Worte "Wohnung und" ober bez. "oder Geschäftslocalität" nicht zu häufig zu wiederholen, wied in der Josse meist nur "Wohnung" geschieden werden. Es ist aber immer sür "Bohnung und" bez. "oder Geschäftslocalität" zu lesen.

e) wenn ber Diether refp. beffen Angehörige fich Berflöge gegen bas Bobnungs- und Miethreaulativ zu Schulden tommen laffen, welche in

bemfelben mit Kundigung ober gar mit Exmission bedrobt find.

§ 7. In den Fällen unter d und o des § 6. ilt die Gefellicheit der Pflickt, dem Fückpractions eine andere öhnlige untilnöderne Wochung in ihren Grundflicken anzweisen. In die wegen Wongels selcher Wohnung neg in den fleden untheunlich, ein mig fich der Wischerauctions gefallen algen, einflucien eine fänders Wechung, nach Beführen auch anserhalb der Grundfläche zu gescheiten au ertselten. Legtere hat ihm dam die eine Allegen unt 18th, feiner legten hat hier dem Vergenstellen und gegen Unsugsfossen mit 6%, feiner legten Johrsmeits zu vergiten. Das Beschungsgeräch des betreifender Wieleksaches ertlisst dem dies Wieleksaches der Vergenstelle der

8. Die Wohnungen merben ben Mitespencionären zu benjenigen Breifen bermiethet, welche bie auß Actionären zusammengefeste Wohnungs-Commission bergal. V. C.) [estgestellt hat. In ber Reggl soll ber Aursperies sammtsider Wohnungen und Schänfellschaftlichen dieses Josephen bei Schrechtig Arten ber Ernerbungs bezw. Dertellungsstumme bestillen nicht.

überfteigen.

§ 10. Die Ausschlässe nehmen jedem einzelmen Mitheractionär gegenüber ihren Ansam von dem Tatum des mit ihm geschlossenen Mierhöbertrags und müssen in lettern ausdrücklich als solche bedungen und über Art und Höße

berfelben bas Röthige bingugefügt werben.

§ 11. Die Aufschläge werden nach Einheiten gemessen, wovon jede eine Summe von 31/3 Ihr. repräsentirt. Während der Ausschaft von der Eewohnung sind 55 solcher Aufschlagseinheiten pro 100 Thr. Mettgins zu entrichten.

§ 12. Die Summe der Auffclagseinheiten ift nur einmal zu entrichten. Die bereits bezahlten Einheiten erwerben dem Mietheractionär das Recht der Anrechnung berselben bei einer Wohnungsveränderung in der Weise, daß, wenn er seine Wessung gegen eine andere vertausigt, dem Miethenacionär in der neuem Bednung seinel Einstein gut gerechne nereben, als er in der allen son gegablt bat. Benn er seine Bednung gänglich verläßt, werben auf die ihm bernaugebenben Mietheraciten bie bereits gegablten Ginstein quitter, so daß sie nun der neue Besser beier Actien bei seiner Bednungsbenerbung gestenb machen fann.

§ 13. Der Generalersjaumlung fleit bod Recht zu, die Auffoldag geleweilig zu erhöben ober zu erniedrigen ober auch gänzlich zu sistieren. Die Erniedrigung ober Sistiumg darf aber nur dann geschechen, wenn die auf die freien Aciten entsallende Gesammibirddende 10 Procent bereits erreicht ober überfachten bei

Dergleichen Abanderungen ber Aufschlage find für alle Mietheractionare

binbent, aber nicht rüdwirfent.

§ 14. Die tariffaßigen Miethweife für die Behungen und Geschäftsellscalitäten find von bem Mietheractionär nur quartaliter und pränumerando an die Direction zu entrichten. Die Unterlafitung biefer Jahlung zu ben centractifich seftgesetzt zermien zieht die Kindigung, im Wederholungsfalle die Ermiffien nach fich.

§ 15. Aftervermiethungen, Cessionen ober Bertauschungen der Wechnungen oder Geschäftsstecatialien unter Mietheractionären bedürfen der Genehmigung der Geschlichaftsdirection und können von dieser ohne Angade von Gründen

permeigert werben.

§ 16. Err Micheractionär ist verplichter, die von ihm bei Geltenbemachung feines Bedomungkanspruchs (§ III. 2) bei der Geleilichaftstaffe binterlegten Meien nehr Zalens und Teibenbemischen delten die in gegen bei Ander des er die Bedomung imme resp. eine Bedomungbewerbung nicht jurüdgegen bei. An der Zeit, den der Micheractionar die Wohnung bewohnt, verlieren die auf die füllsprozentige Möhlagdbinderbe lautenben Scheine ihre Schlingteit, der der die Geschlichte der Micherachung ist, dem Gemaß sieden sehre Möhlagdbinderbe und behält nur den underfürzten Anfripunk auf zu Gewerbinderbe.

§ 17. Zem Miesperactionär flech jebergeit frei, feine Bohunung an einem per Danertäßermine jan filmbigen und om nöchften Danartäßermine jan terbijdet bie Geschlicht aber nicht, ihm eine mehrer Bohunung anjumeifen, johnern blös, senu er bies beralangt, ihm auf bie Böhunungskemerker-tifte, mit ber Annieunstät vom Tage bos Bertangens, un tegen. Die Mitfolisgskeinleien, uelde er bisber entrisbet bat, gebn ihm

burch feine Kundigung nicht verforen. (Bgl. III. 12.)

§ 18. Berlift ein Mietheracionar feine Wehnung, ohne in eine andere ber Gelefichaft gebrige einzujehen, und liegt von ihm eine andere ben gelefichaft gebrige einzujehen, und liegt von ihm eine met Behnung in gutem Bufand verlassen und feine übergen Berpflichungen gegen die Geschland er willt ba, die von ihm bepenirten Wietheraciten nocht Zalbas und noch qui auch gelaufenen Teinbenrechteinen, gegen Rudgabe bes Deposicheines zur weiteren freien Bertifiquag ausgehönisch ;

§ 19. Stirbt ein Mietheractionar, fo bleiben bie Angehörigen feiner Baushaltung fo lange in bem ungeftorten Befit ber Wohnung, als bie Miether-

actien in bem Depot ber Gefellichaft belaffen und von biefen Angeborigen bie

übrigen contractlichen Bedingungen erfüllt merben.

"§ 20. Die Actionare baben in Antehung ihrer Rechte und Pflichten gegen die Geschlächt, sowie im Beziebung ihrer Erteitigsteiten mit berfelben ben Gerichtschaub vor bem Stadtgericht in . . . . , m nehmen. Sie baben baher eintretenden Falls eine Person oder ein Handlungsband am Drie biefe Berichts zu beziehung, an welche gerichtsche Antuantehen rechte gelichte Freicht zu beziehung zu der gerichtschauft gerichte gelichte genichtsche Antuantenen rechte gestigten Knuten. In Ermangelung jeder berartiger Bestimmung greifen bie gestigsten Pflichmungen Mac.

### IV. Abichnitt.

### Die Berwaltung.

§ 1. Als Bermaltungsorgane ber Gefellichaft fungiren bie Direction, ber Auffichtsrath, die Wohnungscommiffion und die Generalversammlung.

### A. Die Direction.

§ 2. Die Direction besteht aus 3 Mitgliebern; sie werden fammtlich und ber ausberücklich Bereichung als erfeits, weitels oder brittes Mitgliebe von dem Aufsichtsvals gemäßt. Ihre Gehalis- und houstigen Dienstreckstlemiste werden burch einer vom Mussichtsvalschaft des gemäßt. Den specialen Wirfungsfreis der stugelnen Directionsmitglieber sest eine befondere Einstillustraction fest.

eine befondere Dieustinstruction fest. § 3. Die Directoren muffen ihren Wohnste in . . . . haben und dürfen,

ohne Genehuigung des Aufsichtsraths, bei feinem anderen Gewerbeteriebe weber als Directions nech als Aufsichtsraths Miglieber bestelligt fein. Seber dereifen hat wer seinem Auskanntit do Active der Gesellichaft bei der Coffie bertellen zu hinterlagen, welche während feiner Austdamer, bis zu ertheilter Zecharge als Cautien für die flatutenmäßige Geschäftsführung, der Geschlichfalt verhaftet sind.

§ 4. Die Legitimation der Directionsmitglieder erfolgt durch ein auf Grund ihrer Eintragung in das Handelkreifter zu ertheilendes Attieft des betreffunden Gerichte, die Legitimation anderer zur Bertretung der Gefellschaft berufenen Beamten durch die ihnen ertheilte gerichtliche oder notarielte

Bollmacht bes Auffichteraths.

§ 5. Die Tirection ist das aussishrende Organ der Gesellschaft; sie leitet, nach Waspagde des Statuts und der ihr ertgeliten Dienstinstruction, die Angelegeuhetten und Geschäfte berselben und vertritt sie nach Ausen annäh den Veitimmungen des Allacmeinen Deutschen SandelseGeselbinde.

§ 6. Alle, die Gesellschaft versplichtenden Urfunden und schriftlichen Erllärungen werden in der Form ausgestellt, voh der geschöriebenen oder gedeuten Kinna münchlens zwei Tiereinwänziglieder oder ein Director und ein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigter Schlererteter (Kreunis) letzterer mit einem die Stellvertretung andentenden Jusque — ihre Ramen hinzuflägen. Amdermekte Ansfertigungen der Gesellschaft, durch welche die felbe feine binbenben Berpflichtungen eingeht, tonnen von einem Director

allein gezeichnet merben.

Bei jog. Caffenquittungen ober Quittungen über geleistete Zahlungen und Rechnungen über gelieferte Bertispapiere, Wechfel und bergleichen genugt bie gemeinichgaftliche Unterschrift eines Stellvertreters ober Procuriften und eines Kuffenbeamten,

§ 7. Im Falle der durch den Aufsichtsrath über einzelne oder fammtliche Directionsmitglieder wegen statutenwidriger Amtsführung verbangten Euspension oder Entlassung fteht denselben der Recurs an die Generalverfammtlung frei.

### B. Der Muffichterath.

§ 8. Der Auffichtsrath besteht aus mindestens 6 und höchstens 12 von ber Generalversammlung aus ber Mitte der Actionare zu möblenden Britgliedern, wovon die größere hälfte den Mietheractionören, die steinere ben freien Actionaren angehören, sammtliche Minglieder aber in . . . . oder

beffen nachfter Umgebung ihren Bobnfit baben muffen.

Fur bas erfte Jahr besteht ber Auffichterath aus ben von ber conftituirenden Generalverfammlung ermablten Berfonen. Fur bie Folgegeit, und zwar von ber 1. orbentlichen Beneralversammlung ab, wird ber Bermaltungerath auf 3 3abre gemablt und icheiben nach Ablauf berfelben in ber orbentlichen Generalversamntlung jeden Jahres Diejenigen 2 bezw. 4 Dit= glieder aus, welche Die langfte Dienftzeit haben. Bei gleich langer Dienftzeit entscheibet bas Loos. Eine Bieberwahl ift julaffig; bas oben angebeutete Rablenverhaltnig gwifden freien und Mietheractionaren barf bierburch aber nicht alterirt werben. Scheidet ein Mitglied bes Auffichterathe vor Ablauf ber Amtebauer aus, fo tann ber Auffichterath bis jur nachften General versammlung einen Erfatmann aus ber Rategorie ber Actionare mablen, welcher ber Ausgeschiedene angeborte. Der bann von letteren Bemablte tritt betreffe feiner Amtebauer in Die Reibe bes ausgefchiebenen Ditgliebe. Eritt ein Mitglied aus feiner Stellung als freier Actionar in Die eines Miether= actionars ober umgefehrt, fo erlifcht baburch feine Function als Auffichterath; er fann jedoch ale Erfaymann wieder gewählt werben, fofern aus ber Rategorie ber Actionare, ber er nun angebort, ein folder ju mablen ift.

Ein Mitglied des Auffichtsraths, das feine Zahlungen einstellt, oder den Bollgenut der berterechte verliert, siebet fich daburch felbs aus, § 9. Bedes Mitglied des Aufsichtstaths hat 20 Still Action in die Casse der Gebenflächt zu deponiten, in welcher sie für die Zeit einer Amts-

bauer, bis zur ertheilten Decharge, als Caution verbleiben.

3 (1). Der Auffgelera mange der Auffgelera feiner Efter eigung nach der orderulägen Generaleramntung auf einer Mitte einen Borfigenens und einen Steffenere von der einen Steffenere und einen Steffenere von der dem Erkflichte Auffgelera feine Michtel keine Auffgelera feine Auffgelera der Auffgelera feine Auffgelera Auffgelera feine Auffgelera Auffgelera feine Auffgelera Auffgeler

§ 11. Der Auffichterath versammelt fich auf fdriftliche und recommanbirte Einladung bes Borfitenben am Gite ber Befellichaft, fo oft es bie Beichafte erbeifden. Die Berathungegegenftanbe werben ben Ditgliebern bei ber Ginlabung, welche minbeftens 3 Tage por ber Situng ju erfolgen bat, befannt gemacht.

Auf Antrag ber Direction ober von minbestens 1/2 ber Mitglieber bes

Muffichterathe muß letterer binnen 8 Tagen einberufen merben.

Un ben Situngen bes Auffichterathe nehmen bie Directoren mit berathenber Stimme Theil; jeboch find fie von benfelben ausgeschloffen, wenn ihre perfonlichen Angelegenheiten gur Berathung fteben.

§ 12. Befchluffabig ift ber Auffichterath, wenn menigftene Die abfolute Majoritat feiner Mitglieber, einschlieflich bes Borfitenben ober beffen Stellvertretere, anwesend ift.

Die Befchluffe merben mit Stimmenmehrheit gefaft. Bei Stimmengleichheit enticheibet bie bes Borfigenben.

Ueber bie Berhandlungen und Befchluffe wird ein Protocoll geführt und biefes von ben anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Erlaffe bes Muffichterathe merben von bem Borfitenben begm. Stellvertretere beffelben unterzeichnet.

§ 13. Der Auffichterath regelt und übermacht bie Befchäfteführung ber Befellichaft in allen Ameigen im Ginne bes Artifele 225 bes Allgemeinen Deutschen Banbeis-Gesehbuchs. 3hm fieht Die Beschluffaffung über alle Ungelegenheiten ber Befellschaft gu', soweit bie alleinige Entscheidung nach ben Statuten und beim, ber Dienstinstruction nicht ber Direction, ober ber Wohnungscommiffion, ober ber Generalversammlung vorbebalten ift.

Insbefonbere gehört gum Reffort bee Auffichterathe:

1. Die Weftstellung ber allgemeinen Rormen

a) fur ben Antauf, Taufd und Bertauf ber Bauterrains, Saufer und fonftigen Grunoftude,

b) fur ben Bau und Die Ginrichtung ber Saufer,

- c) für bie Bilbung ber Baugenoffenichaften und Gefellichaften,
- d) für bas Bobnungereglement und Die Tarifirung ber Diethpreife, e) für bie Ausfertigung ber funbbaren und unfunbbaren Schuld:
- bocumente.

f) für ben Raffenverfebr.

- g) für bie Anstellung ber Beamten mit Gehalten unter 800 Thir. und fürzeren als swöchentlichen Kündigungsfriften und ber von ihnen gu bestellenden Cautionen,
- 2. Die Bahl, Gufpenfion und Entlaffung ber Directoren, fowie ber Beamten mit Gebalten über 800 Thir, und langeren als swöchentlichen Runbigungefriften;
- 3. Die Feststellung und Menberung ber Dienstinstruction fur Die Directoren;
- 4. Die Feftstellung bes Berfonal= und Bermaltungsetats;
- 5. Die Befchluffaffung über bie an Die Generalversammlung ju richtenben Untrage:
- 6. Die Stimmführung ber von Actionaren ber Bermaltung ber Befells

fchaft ertheilten Beoollmachtigungen gur Bertretung in ben General= verfammlungen;

7. Die Beftimmung über ben Beitpunkt und Die Bobe einer Actienemiffion

und bie Art ber Gingahlung.

§ 14. Der Auffiglieberigh sam sowoff für die Aussikung der Ulekermachung des Geschäftsbetriebs eines oder mehrere feiner Mitglieder auf die 
Dauer eines oder mehrerer Monate oder seisch eines gangen Jahres besonders 
belgijten, als auch eines oder mehrere seiner Witglieder mit speciellen Auftägen verüftsengehend versichen.

Diese Delegirten find berechtigt, an ben Situngen ber Direction mit beratsenber Situnue Theil zu nehmen und verpflichtet, alber bas Ergebnig ihrer controlivenden Thatigteit, bezw. fiber die Bollziebung ber ihnen ertheile ten Auftrage, an ben Auffichisrath foriftlichen Bericht zu erfauten.

§ 15. Zie Witglieber des Auffigieberades erholten Erjag für die durch Kutölkung jürger Junctienen verurfodert Auslagen, jowie in fürer Gefammtbeit die durch v. 5. efgloffette Zantiene. Diefe Zantiene wird unter die Witglieber des Auffigieberades bergiehte verfeitt, daß der Bortigene je 2, jedes andere Witglieb je 1 Aussefendetsmarfe für jede Sigung, welder fie um Blemum oder in Gemmifficienen des Kutfidieratieß beitwonen, erfolkt und

nach ber Bahl Diefer Darfen Die Bertheilung angelegt wird.

Für Die, einzelnen Delegirten bes Aufsichtsraths nach V. 14 besonders umd bleibend aufgelegten Functionen können benfelben sigritet, auf bas allegemeine Berwaltungstoften-Conto zu verschret werden. gewährt werden.

### C. Die Bohnungecommiffion.

§ 16. Die Wehnungscommiffen besteht aus 6 Mitgliedern und zwar aus einem Ausschädestasse und einem Ausschämflicher Erner aus einem Ersteinschaftlicher Erner aus einem freien und zwei Wielspeachienkren. Das Aussischse Witzließe wird vom Aussischse Weitzeine und bie anderen Mitglieder verben von der Veneralversammfung auf die Dauer eines Jahres ermößlich.

Das Auffichterathe-Mitglied führt ben Borfit in ber Wohnungscom-

miffion; in beffen Behinderung bas Directionsmitglied. § 17. Die Aufgabe ber Wohnungscommiffion ift:

a) bie Unterfuchung ber Gebaude begm. ber Wohnungen hinfichtlich ihrer

baulichen und hygieinischen Beschaffenheit; b) die Tarifirung der Wohnungen in den von der Gefellschaft erworbenen

Grundftilden nach ben bom Auffichtstath bierüber festgestellten Normen; c) bie Austibung ber Wohnungspolizei in ben vermietheten Wohnungen;

d) bie Erstattung eines jährlichen Geschäftsberichts an bie orbentliche

Generalverfammlung bes 3abres.

 Erledigung der ihr zugewiesenn Einzel- und laufenden Geschäfte erstattet die Bohuungsommission ihren Auftraggebern, je nach der Art des Gegenstandes, minbildien oder schriftlichen Berickt.

§ 19. Wenn die Wohnungscommiffion zur Erledigung ihrer Aufgaben die hinzuziehung von Sachverftandigen für erforderlich erachtet, fo ift fie un-

bebinbert, bies au thun.

§ 20. Den nicht bem Auffichistrath ober ber Direction angehörenben Mitgliebern ber Wohnungscommission aufen außer ber Tantibme (IV. 5) wom Aufsichtstath zu bestimmende, sixirte, auf allgemeines Berwaltungstoftenschot zu verschreibende Remmercationen gewährt werben.

### D. Die Generalverfammlung.

§ 21. Die Generalversammlung vertritt die Gesammtheit ber Actionäre. 3fre innerhalb biese Statuts gesaften Beschlüsse find für alle Actionäre verbindlich.

§ 22. In jedem Jahre, und zwar im erften Gemefter beffelben, findet eine orbentliche Generalversammlung ftatt.

Außerordentliche Generalversammlungen tonnen, bezw. muffen anberaumt werden:

a) auf Beichluß bes Auffichterathe;

b) auf Untrag ber Direction;

c) auf Antrag ber orbentlichen Generalverfammlung;

d) auf Antrag von Actionaren, welche minbestens ben 4. Theil bes emittirten Actiencapitals besigen und bei ber Gesellschaftefasse beponiren.

§ 23. Die Einkerufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalercinamlung erfolgt burd den Auffirdieratie und in mittell breimaliger anjertiem in den Gefellschaftsklättern, unter Ungade des Zweck und der jur
Verenthung flehenden Gegenflände, bekannt zu machen. Die lette Infertion
umf mitwelphen 14 Tage vor dem Zufammentritt der Generalverfammtung
flatifinden. Auf die Berufung der conflimitenden Generalverfammtung leiden
diele Befinnungen (in Gemäßgiet des Art. 20) do. 21. D. 5. G.
dannt leine Anwendung, wenn die Conflittenten der Gefülshaft fich im Befüge
fammtlicher Artein berießen fehnden.

§ 24. Jum Grifchiem in ber Generalverfammlung find von ben freien Retionären unt vielenighn Erechtigh, bedie five Retin fishelftend 14 Zage vor bem Jufaumentriti ber Generalverfammlung in ben Bildern ber Gefulfdoft auf ihren Ramen haben einsfyreiben lassen untbeten Statie beumächt 8 Zage vor ber stattfinderborn Generalverfammlung bei ber skusse ber Schaft ber Gefund ber Berner Belammentitt ber Generalverfammlung bie Devoltschien über iber hittersten Ketten bei ber Rafie ber Gefulfschaft zu präsentren und gegen Gmplang-nahme Der Egistmationsakten zur Generalverfammlung zu beponitze (i. v.).

Be 10 Actien geben bem Befitger eine Stimme. Es tann jedoch tein Actionar weber für sich noch in Bertretung anderer Actionare im Ganzen unehr als 25 Stimmen führen.

Das Stimmrecht von Pflegebefohlenen, Ehefrauen, Sandelsgefellichaften, Die Bobnungenoth.

Instituten und Corporationen fann nur durch ihre gesehlichen Bertreter ausgeste werden; alle übrigen Actionare fonnen durch stimmberechtigte Actionare vertreten werben.

Die Bevollmächtigung jur Stellvertretung ift spätestens 8 Age vor bem Busammentritt ber Generalversammlung jur Prüfung bei der Direction einzureichen, welche berechtigt ist, eine anutliche ober sonst ibr genügende Be-

fceinigung ju verlangen.

Den stummberechigten Actionaren werden Begitimationsfarten mit Angode ben ihren vertretenen Actien und der ihren juschenden Stimmberechigung ausgefährdigt. Eine Alfre aller stimmberechigen Actionare mit Angode spre-Actien und Stimmberechigung ist zur Einsicht aller Actionare nöhrend der leiten 3 Jag erv der Generalderfammlung in dem Gedässtlickaal ausglungen.

§ 25. Die Generalversammlungen werben in . . . . abgehalten. § 26. Die nur von ber Generalversammlung zu entscheibenben Gegen-

ftanbe finb:

a) die Beschluffassung über ben Geschäftsbericht ber Direction;

b) die Beschluffassing über ben Bericht ber Prüfungscommission und die Erledigung der von dieser etwa gezogenen Monita, bezw. die Ernennung eines Ausschussel zur Superrevision;

c) die Befdluffaffung über ben Bericht ber Wohnungecommiffion;

d) die Ertheilung der Decharge an den Aufsichtsbrath, bezw. der Geltendmachung der Berantwortlichkeit der Mitglieder dessellen und der Direction gegen die Gestellschaft:

e) bie Feststellung ber Bilang und ber Jahresbivibenbe;

- f) die Bahl ber Mitglieber bes Auffichtsraths und von brei Mitgliebern ber Bohnungscommiffion;
- g) die Beschluffassing über anderweite auf die Tagesordnung gesete Borlagen des Aussichsstaths, der Direction, der Wohnungscommission oder einzelner Actionäre.
- § 27. Die Generalerelammfung hat nur über bigenigen Gegenftänbe, an beschiefen, medde ei der Ginderrung an die Laggederbung gestellt inder Amtrage von Actionären, deren Actionären, deren Actionären heren Actionarien der Beneraleren heren Actionarien der Beneraleren heren Actionarien der Beneraleren heren Actionarien der Beneraleren heren der Generaleren heren Actionarien der Beneraleren heren der Beneraleren der Beneraleren der Beneraleren heren der Beneraleren der
- § 28. Den Borsit in der Generalversammlung führt der Borsitende der fein Stellvertreter; er bestimmt die Reibenfolge der gut Berathung siehenden Gegenstände und ernent die Stimmengabler.
- Die Befchliffe in der Generalversammlung verden in der Regel mit absoluter Mehrheit der Stimmen gefaßt; bei Stimmengleichheit entscheider Die Stimme des Borfigenden.
- Eine Majorität von zwei Dritttheilen der vertretenen Stimmen ist erforderlich zum Beschlusse der Abanderung der Statuten, insbeschondere der Erweiterung oder Abanderung des Zweeds der Geschichaft, der Erhöhung oder Berninderung des Grundbaritals und der Auslörung der Geschlichaft. Bei

Beschlüffen über Ausschung ber Statuten muß mindestens ber 20. Theil, bei jelden über Auslöfung ber Geschlichgit mindestens die Halle bes emitrivten Arciencapitals vertreten fein.

Anträge auf Abanderung der Statuten, welche nicht von dem Aufsichtsrathe oder der Directoin, sondern von Actionären eingebracht sind, müssen erst in einer Generalversammlung als zulässig erachtet worden sein, ebe in einer späteren Generalversammlung über sie definitiv beschössen werden kann.

### V. Abidnitt.

### Bilang, Gewinn- und Refervefonde.

§ 1. Um 31. December ift bie Bilang für bas abgelausene Ralenber=

jahr, welches auch das Geschäftsjahr ift, zu ziehen. § 2. Bei Aufstellung ber Bilang ift ber Werth ber Immobilien in

jeine betben Samptbefnandighet zu gertegen; in ben Bereith ber Bauntlein und in ben Bereith ber vorzuif erbauten Gebäube. Erflerer ift nach bem Durchfchnittsgelimert) ber vor ber Bildangauffeltung gerftoffenen beite Jahre, teterer nach bem bem Alter umb ber Bauart ber Gebäube zufommenben Zeitwertse in bie Bildang einzuleien.

Die vorhandenen Werthpapiere find nach bem Erwerbungscourfe, und wenn ber Borfencours am Tage ber Bilanzausstellung niedriger als jener ift,

nad Diefem unter ben Activis aufzuführen.

Die Mobilien find zu ihrem Zeitwerth (wofern biefer niedriger als ihr

Anfchaffungspreis ift) anzuseten.

Etwaige Einrügtungs- ober Organisationstosten, worin Bautosten aber nicht begriffen sind, dirfen nicht als Activa vorgetragen, sondern müssen unter die Jahresausgaben gestellt werben.

Als Passins sind aufgussen: des emitirit Actionapial, die Hoppotstere und anderen Schulden, die Depositen, die Contionen, der Capital-Asservations, der Gekäude-Amerikationssond und ekenie der Hoppotstelen-Tigungssond, wem ein solcher gekübet wird. Die zuletz genannten der Hoppotstelen der Gekündes bei Gekünder der Gekünder ber Gekünder ibspetkeit werden. (Bergal auf 1v. 8)

§ 3. Unter ben Ginnahmen ift ber MiethBertrag von ben übrigen

Einnahmen getrennt erfichtlich zu machen.

Unter ben Musgaben find gefondert aufzuführen:

a) bie Staate= und Communalabaaben von ben Grunbftuden;

b) bie Unterhaltungetoften ber Grundstude und ber Rugange zu benfelben; c) bie Gebaubeabichreibungen;

d) bie 3mmobilienverficherung;

e) bie Bermaltungefoften; f) Die Spothetenginfen fammt Tilgungeannuitaten, Die Rinfen auf Die Schuldbocumente eigener Musfertigung;

g) bie Betrage fur Die gur Amortifation ausgelosten Schuldbocumente

und die etwaigen Amortifationeentschabigungen.

§ 4. Spateftens im Laufe bes Monate Marg ift Die aufgestellte Bilang nebft einem Gefchaftebericht von ber Direction bem Auffichterath vorzulegen. Diefer ernennt jur Brufung berfelben aus feiner Mitte eine aus 2 Ditaliebern und bem Borfitenben bestebenbe Brufungecommission, welche fic burch 1 ober 2 besondere Sachverftanbige, Die nicht Actionare Der Gefellichaft gu fein brauchen, verftarten tann. Auf ben von biefer Commiffion erftatteten Bericht befchließt ber Muffichterath über Die Feststellung ber Bilang und legt Diefelbe ber Generalversammlung bemnachft jur Genehmigung por. Die Jahresbilang ift langstens 14 Tage nach Gutheifung ber Generalverfamm= lung in ben Blattern ber Gefellichaft befannt ju machen.

§ 5. Der Reingewinn ergiebt fich aus bem Ueberschuß ber Activen

über bie Baffiven.

Bon biefem Reingewinn muß ber Betrag bes Jahresanwachfes bes Bauftellenwerthe ale Capital-Refervefonde gurudgeftellt werben. Bon bem verbleibenden Theil ift ein Betrag von 5 Brocent ber freien Actien als Abichlagebivibenbe für biefelben vormeg zu nehmen. Der biernach noch vorhandene Reft wird bann wie folgt vertheilt:

7.0 Brocent ale Tantieme an Die Direction.

an Die Beamten ber Gefellichaft pro rata ihres im verfloffenen Beidaftsjahre bezogenen Behalts.

10.0 ale Tantième an ben Auffichterath.

3.0 an bie nicht bem Muffichterath und ber Direction angehörigen Mitglieber ber Wohnungscommiffion,

75.0 Superdivibende auf bas gesammte emittirte Actiens Capital.

§ 6. Die Musgablung ber Divibenbe erfolgt fpateftens im Monat Mai bei ber Raffe ber Befellichaft und ben fonft noch befannt ju machenben Stellen.

§ 7. Die Gemahrung einer Tantieme an Die Mitglieder bes erften Auffichterathe unterliegt ber Genehmigung ber Generalverfammlung.

§ 8. Der Capital=Refervefonde ift jur Dedung außerorbentlicher Berlufte ber Gefellichaft beftimmt. Der Gebaube-Amortifationsfonds fann eben fo mohl jum Reubau alter, ale auch jur Erbauung neuer Gebaube verwendet werben. Der Supothefen-Tilaungefonde ift lediglich gur Supothefentilgung bestimmt. Beber biefer Fonde wird fur fich vermaltet; Die Binfen Diefer Fonds werben aber nicht extra verrechnet, fonbern fliegen ben laufen= ben Ginnahmen ber Gefellichaft zu.

### VI. Abiconitt.

# Auflöfung und Liquidation ber Gefellichaft.

- § 1. Die Auffling der Geschlichts findet, abgeschen von den durch das Gesche Steischner Hälten, um durch Beschlig einer aufgeredmilichen und lediglich zu diesem Zwerke berufenen Generalbersammlung findet. In die Generalbersammlung fit ihrer Infaber einer Artie stimmberschigt, und es muß in derschlichen mindestens die Sässe einstitten Actiencapals verreten sein.
- § 2. Soften eine erste jur Aussisung der Gestallsaft berufene Generalversammlung wegen ungenügender Vertretung des Artiencapitals nicht beschusstätig sein sollte, wird eine zweite Generalversammlung einberufen, die dam ohne Rücksis auf die Zahl der vertretenen Etimmen beschussfäsig sis. In der Kindabung zur zweiten Generalversammlung in der sierzal ausversätlich sinzuweisen. Der Aussischerischendlung in der feieraus weiten Bersammlung zur mit Zweitentschaftsjäsigt ist gedigt werben.

§ 3. Rach erfolgtein Auflösungsbeschluß findet die Liquidation in Gemäß-

beit ber gefenlichen Bestimmungen fatt.

Anmertung. Die im III. Abignitt genannten Schemata für bie Interimsactien, wirflichen Actien, Zalons und Dividendenichem werben nicht mit jum Abdrud gebracht, da fie fich in ihrem Inhalte nur wenig von ben entsprechenden Gtuden anderer Actiengesellschaften unterscheiden.

## II. Nentabilitätä=Berechnung. Erftel Betrießlicht.

| Debet.                                  |                               |           | d Vertuficonto's pro 1. Janu                                     |         | Credit.                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Bauftellen                              | 2 hir.<br>1.500 000<br>30 000 | Thir.     | 1. Actiencapital 2. Pfanbbrief - Schulb 3. Schulbichein-Schulb . | 25ir.   | 2 hir.<br>1.000 000<br>2.500 000 |
|                                         |                               | 1.530 000 | ab: Tilgungequote bee                                            | 10 000  |                                  |
| 2. Gebäube.<br>Anfchaffunge- ober Ur-   |                               |           |                                                                  | 10 000  | 1.490 00                         |
| ab: 1/0 0/0 Abnubung .                  | 3,500 000<br>17 500           |           | 4. Gebäube-Amortifa-<br>tionsfonds                               |         | 17 50                            |
|                                         |                               | 3.482 500 | 5. Capital-Refervefonbs .<br>6. Baarausgaben b. 3hrs.            |         | 5 00                             |
| L. Baareinnahmen.<br>Tarifmäßige Mieth- |                               |           | I. Fire Ausgaben.                                                |         |                                  |
| Aufichlag bes 1. Jahres                 | 300 000<br>10 000             |           | a) Staats-Abgaben: 4% von 300 000 Thaler                         |         |                                  |
| *************************************** |                               | 310 000   | Dutungewerth b) Communal - Abgaben:                              | 12 000  |                                  |
|                                         |                               |           | 22/2 % v. 300 000 Thir.<br>Nubungswerth                          | 8 000   |                                  |
|                                         |                               |           | c) Unterhaltungefoften:                                          | 2 500   |                                  |
|                                         |                               |           | Gebaubemerth                                                     | 17 500  |                                  |
|                                         |                               |           | d) Affecurang: 1% von<br>3.000 000 Thir. Gebau-                  |         |                                  |
|                                         |                               |           | bewerth ohne Funba-                                              | 8 000   |                                  |
|                                         |                               |           | e) Berwaltungetoften: 2 p.<br>mille v. 5.000 000 Thir.           | 10 000  |                                  |
|                                         |                               |           | f) Binfen von 2.000 000<br>Thaler Bfand Briefen                  |         |                                  |
|                                         |                               |           | à 5%                                                             | 125 000 |                                  |
|                                         |                               |           | g) Abfchlagebividende: 5% auf 400 000 Thir.                      |         |                                  |
|                                         |                               |           | freie Actien                                                     | 20 000  |                                  |
|                                         |                               |           | gaben. a) 51/2 % Binfen auf 1.500000 Thir. Schuld-               |         |                                  |
|                                         |                               |           | fcine                                                            | 82 500  |                                  |
|                                         |                               | -         | c) Tilgunge- Pramie -                                            | 10 000  |                                  |
|                                         |                               |           | 10% ber Tilgungs-                                                | 1 000   |                                  |
|                                         |                               |           | d) Diverse Spefen und<br>Organisationstoften(im                  |         |                                  |
|                                         |                               |           | 1. Jahre abzuschreiben)<br>III. Baarrest 6660 Thir.,<br>wovon    | 14 340  |                                  |
|                                         |                               |           | 3/4 ale Superbivibenbe                                           | = 000   |                                  |
|                                         |                               |           | auf fammtliche Actien                                            | 5 000   |                                  |
|                                         |                               |           | Bermaltung                                                       | 1 660   | 310 00                           |

# Bilangen und Contenbewegung

ber 15 ersten Betriebsjahre.

|        |                 | реботтеп. Зиботтеп.                                         |        | 6 660 310 000 5.322 500                                             | 13 330 320 000 5.345 000                                            | 20 000 330 000 5.367 500                                            | 340 000 5.390 000                                                   | 350 000 5.412 500                                                                  | 40 000 360 000 5.435 000                                            | 370 000 5.457 500                                                   | 380 000 5.480 000                                                   | 390 000 5.502 500                                                   | 400 000 5.525 000                               | 66 600 400 000 5.537 500                                            | 66 600 400 000 5.550 000                                  | 66 600 400 000 5.562 500                                  | 400 000 5.575 000                                         |   |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
|        |                 | )migumen                                                    | Ther.  | 310 000                                                             | 320 00                                                              | 330 000                                                             | 340 00                                                              | 350 OCK                                                                            | 360 00x                                                             | 370 OX                                                              | 380 000                                                             | 390 000                                                             | 400 000                                         | 400 000                                                             | 400 000                                                   | 400 000                                                   | 400 000                                                   |   |
|        | asgaben.        | Baarreji<br>jur Bere<br>theilung:<br>",, als S.D.<br>', als | 2hte.  |                                                                     |                                                                     | 20 000                                                              | 26 600                                                              | . 33 300                                                                           | 40 000                                                              | 46 600                                                              | 53 300                                                              | 000 09                                                              | 009 99                                          | 1                                                                   | 009 99                                                    | 99                                                        | 99 99                                                     |   |
|        | 3ahresausgaben. | bariable.                                                   | 2 bir. | 107 840                                                             | 111 170                                                             | 114 500                                                             | 117 900                                                             | 121 200                                                                            | 124 500                                                             | 127 900                                                             | 131 200                                                             | 184 500                                                             | 137 900                                         | 137 900                                                             | 137 900                                                   | 137 900                                                   | 187 900                                                   |   |
| i v a. |                 | Hire,                                                       | Thr.   | 5 000 195 500 107 840                                               | 25 000 195 500 111 170                                              | 50 000 195 500 114 500                                              | 80 000 195 500 117 900                                              | 195 500                                                                            | 195 500                                                             | 195 500                                                             | 195 500                                                             | 195 500                                                             | 195 500                                         | 195 500                                                             | 195 500                                                   | 195 500                                                   | 195 500                                                   |   |
|        | in the second   | Capital.<br>Referbe-<br>fonds.<br>Oppothet.                 | Thir.  | 2 000                                                               | 25 000                                                              |                                                                     | 80 000                                                              | 87 500 115 000 195 500 121 200                                                     | 105 000 155 000 195 500 124 500                                     | 122 500 200 000 195 500 127 900                                     | 140 000 250 000 195 500 131 200                                     | 305 000 195 500 184 500                                             | 365 000 195 500 137 900                         | 192 500 430 000 195 500 137 900                                     | 210 000 499 000 195 500 137 900                           | 572 000 195 500 137 900                                   | 245 000 649 000 195 500 187 900                           |   |
| P      |                 | Gebaube-<br>Amortifa-<br>tionsfouds-<br>Oppothet.           | Thir.  | 17500                                                               | 35 000                                                              | 52 500                                                              | 70 000                                                              | 87 500                                                                             | 105 000                                                             | 122 500                                                             | 140 000                                                             | 157 500                                                             | 175 000                                         | 192 500                                                             | 210 000                                                   | 227 500                                                   | 245 000                                                   |   |
|        |                 | Chuld.<br>Idrem.<br>Chuld<br>a 5½%                          | Thir.  | .490 000                                                            | .465 000                                                            | 435 000                                                             | .400 000                                                            | 360 000                                                                            | .315 000                                                            | .265 000                                                            | .210 000                                                            | .150 000                                                            | .085 000                                        | .015 000                                                            | 941 000                                                   | 863 000                                                   | 781 000                                                   | - |
|        |                 | Plandbrief.<br>Ghald<br>& 5%                                | Ibir.  | 1.530 000 8.482 500 310 000 5.322 500 1.000 000 2.500 000 1.490 000 | 1.560 000 3.465 000 320 000 5.345 000 1.000 000 2.500 000 1.465 000 | 1.590 000 3.447 500 880 000 5.367 500 1.000 000 2 500 000 1 435 000 | 1.620 000 3.430 000 340 000 5.390 000 1.000 000 2.500 000 1.400 000 | $1.650\ 000\ 3.412\ 500\ 350\ 000\ 5.412\ 500\ 1.000\ 000\ 2.500\ 000\ 1.360\ 000$ | 1.680 000 3.395 000 360 000 5.435 000 1.000 000 2.500 000 1.315 000 | 1.710 000:3.377 500 370 000 5.457 500 1.000 000 2-500 000 1.265 000 | 1.740 000 3.860 000 380 000 5.480 000 1.000 000 2.500 000 1.210 000 | 1.770 000 3.342 500 390 000 5.502 500 1.000 000 2.500 000 1.150 000 | 400 000 5.525 000 1.000 000 2.500 000 1.085 000 | 1 830 000 3.307 500 400 000 5.537 500 1.000 000 2.500 000 1.015 000 | 2.500 000                                                 | 2 500 000                                                 | 2.500 000                                                 |   |
|        |                 | Action.<br>Capital.                                         | Thir.  | 1.000 000                                                           | 000 000.1                                                           | 000 000.1                                                           | 1.000 000                                                           | 1.000 000                                                                          | 1.000 000                                                           | 000 0001                                                            | 1.000 000.1                                                         | 000 000                                                             | 1.000 000                                       | 000 0001                                                            | 000 0001                                                  | 1.890 000 3.272 500 400 000 5.562 500 1.000 000 2 500 000 | 1.000 000                                                 |   |
|        |                 | Zufammen.                                                   | 36fr.  | 5.322 500                                                           | 5.345 000                                                           | 5.367 500                                                           | 5.390 000                                                           | 5.412 500                                                                          | 5.435 000                                                           | 5.457 500                                                           | 5.480 000                                                           | 5.502 500                                                           | 5.525 000                                       | 5.537 500                                                           | 5.550 000                                                 | 5.562 500                                                 | 5.575 000                                                 |   |
| i v a, | 3abres-         | Larif-<br>Neite<br>Preife +                                 | 3.bfr. | 310 000                                                             | 320 000                                                             | 330 000                                                             | 340 000                                                             | 350 000                                                                            | 360.000                                                             | 370 000                                                             | 380 000                                                             | 390 000                                                             | 400 000                                         | 400 000                                                             | 400 000                                                   | 400 000                                                   | 400 000                                                   |   |
| Act    |                 | Gebäube.                                                    | Thtr.  | 8.482 500                                                           | 3.465 000                                                           | 8.447 500                                                           | 3.430 000                                                           | 3.412 500                                                                          | 3.395 000                                                           | 3.377 500                                                           | 8.360 000                                                           | 3.342 500                                                           | 3.325 000                                       | 3.307 500                                                           | 3.250 000                                                 | 3.272 500                                                 | 3.255 000                                                 |   |
|        |                 | Bauftellen.                                                 | Thir.  | 1.530 000 3                                                         | 1.560 000                                                           | 1.590 000                                                           | 1.620 000 3                                                         | 1.650 000 3                                                                        | 1.680 000                                                           | 1.710 000                                                           | 1.740 000 8                                                         | 1.770 000 3                                                         | 1.800 000 3.325 000                             | 1 830 000 8                                                         | 1.860 000 3.290 000 400 000 5.550 000 1.000 000 2.500 000 | 1.890 000                                                 | 1.920 000 3.255 000 400 000 5.575 010 1.000 000 2.500 000 |   |
|        | ·1ģ1            | gedsiris&                                                   |        | -                                                                   | 01                                                                  | 00                                                                  | 4                                                                   | ю                                                                                  | 9                                                                   | 7                                                                   | 80                                                                  | 6                                                                   | 9                                               | Ξ                                                                   | 12                                                        | 13                                                        | 14                                                        |   |

### Erlänterungen gur Rentabilitate-Berechnung.

Niemand zweifel daran, sondern Iedermann weiß es, daß Ocfellfoldere, medie Paussellen saufz um Berchauf, Sauferdom: umd Haufer
vertauf, Grunderedit: und Sparbant-Gefäßte betreiben, bei guter Veitung
aufgeredreutig gewünderingsch fün. De die projectite Mieher-Aeiengefelisafet bergleichen Gefäßte mit in ihren Wirtungstreis ziehen muß umd ihren
Etanten nach zu ziehen fah, in werten fie auch für diese nur erfolife und
fetig siehende Luelle von Einfauften werden. Andere siehen muß und
fetig siehende Luelle von Einfauften werden. Andere siehen siehe der
kentabilität des eigentlieden Jaungseschäftle Ver Gestellfacht, Vesseinigen nämfeligben Actionären berfelben preisburdige, untfandbare und von
einem seh beifnimmten Zeitzuntt ab unteigerbare Zobenungen au
verschaften. Dieser Geschäuftspreig ist neu; es liegt als Denn, der ihn in's
Seben annätzen miß, die Zerpflichung ob, nicht nur besten zebenschäuftle,
inndern auch dellen Romabilität und Entwickelungsfäßigkeit, an der Jand
leich controllerater Deute, zu beweifen.

Aus bem Stattstenentwurf, inskfendere aus dem britten, von ben Reitenären spachetnen Alfschnitt gele berever, melde Rechte biefen genöhrt werben sellen, und melde Pflickten sie dogegen zu übernehmen hoben. Nicht mitber geht aus bem Breferet selbs berever, doß, um den Mittelfern be-Segen bes Benehmens preisdwärtiger, umflubbarer und umstägerbarer Bohnungen zu verfahren, der Mittelber sieh is Studier besche bei Bestiere ber Studier werben

muffen, in welchen fie wohnen.

Rechmen wir nun, der Rechmungkeinfachteit megen, an, es haben fich 
1000 Mitcher mit einem Zurchfanitis —Behanmagsbedar von pp. 300 Zhit. 
Mitchpreiß ausmannigehunden, um fich jene Wohltstein zu verschaften. Sie 
werden zureit eine Angals häufer Laufen millen. Sogen wir, gleichfalls um 
bis Rechmung zu vereinfachen, 100 Säufer zu je 10 Wohnungen a 300 Zhit. 
Zo bie Mitche mindefens Sprocentigs Rente bes Andaris - ober Waucapitales 
repräsentien soll, so jei der Preiß eines solchen Saufes 50,000 Zhit., der 
ven hunder Baufern 5,000,000 Zhit.

The gefammte jährliche Einnahme aus den Miethen beträgt, dei Zugrundelgung der Zauftpreif 300/000. Die Kinglode ist mun, auf Grund
biefer Einnahme, die wir als eine steige und nicht durch Verstleben von Wosnungen oder Zahlungsfrächfähne verfürzte betrachten, die betreffenden Haufe
für die Miester zu ernerfen nub letzter in den Stand zu feben, sie zu

behalten.

Bu biefem Bestigte milfen die Micker eine Actiongefollschi bilben, ober sie milfen sich die einer solden, vom Dritten zu gedachten Jwede in's Eeden gerusenen, betheiligen, und zwar muß der einzelne Wiesper (du sieder einer Bestigten der Abentle bestigte Entstellen der Abentle bestigte Entstellen der Schatzle bestigt. Eine Abentle einschlit, ist eine seundbire, sier nicht weiter in Betracht tommende Kroge. Durch simmtlich odor Wiesber sind alse mitschen 6000 Einst Street a. 100 Ther. in Summa 600,000 Thir. gezichnet und entweder solven eine der der eine Betracht der kontroller der ratemeise eingegaldt. Die Bertspeite, weiche die Geschlächst darbeitet, sind be bedeutende, dog erwartet werben fann, est werde ein zur Zeiche betreicht, das die bedeutende, dog erwartet werben fann, est werde ein zur Zeiche

nung aufgelegtes Capital von 1,000,000 Thir. voll gezeichnet werden. Diese Erwartung geht unserer Boraussepung nach in Erfüllung. Die Actiengeselschaft constitutier sich demnach in Gemäßheit des den mitgetheilten oder eines ähnlichen Ectatus, die Actien in den Händen der Miether bilden darin —

mas fehr wichtig ift - Die Majorität.

Allmählich und vorsischig werden die 100 Säufer zum Kreife von 5 Mitlienen Thir. erworben und die eingegöhlie Eine Million Thir zumöcht hierauf angegöhl. In den 1000 Bohamungen viefer Säufer fönnen freilich erft 1000 Artionäre, welche 600,000 Thir. Artienachtal bestigen, untergedracht werden; es millien sich alle die Seisger der übrigen 400,000 Thir. Artienachtal gebulden, bis auch für sie Wohamungen, sie ein seinen 100 ober in neuen Säufern frei werden. Sei ih nur blisg, daß ihnen sier den Nochtfell des Bartens ein Bortsell auf ihre Artien eingeräumt werbe, darin beschend, das sieher der Seisgen zu eine Artien eingeräumt werbe, darin beschenden 5 Precent vor den in den Sänden der mit Bohamung versorgten Artionäre befündlichen, logenammten, Mitchercartein" einen Swidengen Artionäre befündlichen, logenammten "Mitchercartein" einen Einstein.

Für Die Dedung ber übrigen Raufgelber ber Saufer wird in folgenber

Beife geforgt:

Die Gefellichaft emittirt entweber felbft auf ben Damen lautenbe, ober erwirbt von einer Supothefen-Creditbant 21/0 Millionen Thir. auf ben 3n= haber lautende, unfundbare und unamortifirbare Pfandbriefe ju 5 Brocent gegen Berpfandung ber ersten Stelle ibrer Grundftude, welche bei 50 Procent bes Grundftudewerthe ausgeht. Außerbem creirt Die Gefellichaft für 11/2 Million Thir. fundbare, 51/2 procentige Schuldicheine mit progreffiver Umortifation, Die fcon im 1. Jahr mit 10,000 Thir. beginnt, im 2. auf 25,000 Thir. fpringt und bon ba ab mit jedem 3abr um 5000 Thir. wachft, bie 1/2 Million Thir. getilgt find. Bom 11. Jahre an beträgt bie jahrliche Brogreffion nur noch 4000 Thir. Die Gefellschaft gewährt außerbem auf jeben biefer Schulbiceine bei ber burch's Love zu bestimmenben Amortifation eine Amortifationeentschabigung von 10 Thir. Bei fo rafcher und ansehnlicher Tilgung ift foon in 11 Jahren die Baarbeimgablung einer halben Million Thir., in 17 Jahren Die einer Million und in 21 Jahren Die einer und einer halben Million Thir, iener Schuldicheine erfolgt. Es ift mebr als mabrideinlich, bag bie Gefellicaft Abnehmer für foldermagen fundirte und rafch ju amortifirende Schulbicheine finden werbe. Gefahrbet find Diefelben in teiner Beife, ba fie ja Die Stelle von 6 bis 8 Bebntel bes Grundftudewerthe einnehmen und biefe Stelle fich jebes 3abr fomobl burch bie Tilgungen, als auch burch ben Bobenwerth-Rumachs ansehnlich verbeffert. Gleichwohl muß Die Tilgung minbestene bie ju 7/10 bee Grunds ftudwerthe rafc und energifch betrieben werben, bamit bie Gefellichaft unter allen Umftanben einer wenn auch nicht mabricbeinlichen, boch immerbin moglichen Baufer- und Grundcredit-Rrifis gewachfen fei.

Go viel über ben Anfauf ber Saufer. Bett handelt es fich barum, fie im Befite ber Miether zu erhalten und biefen möglichst billige Wohnungen

barin zu gewähren.

Die Billigfeit ber Wohnungen hat ihre Grenze bei ben Gelbsteffen berfelben. Lettere feten fich offenbar aus folgenben Clementen gusammen:

Die Berginfung best gesammten Saufer-Erwerbungscapitals; es besteht:
 a) aus 21/a Million Thir. Bfandbriefen à 5 Brocent,

b) aus 11/2 Million Thir. Schulbicheinen à 51/2 Brocent,

c) ans 400,000 Thir. Actiencapital ber sogenannten freien, ober noch nicht im Besit von Bohnungen besindlichen Actionare, worauf 5 Brocent Abschlagsbiribende vorweg geben,

d) 600,000 Thir. Actiencapital ber icon im Befit von Wohnungen befindlichen, fogenannten Mietheractionare, bas gleichfalls Anfpruch

auf 5 Procent Binfen bat.

Die Summe biefer Binfen beträgt 257,500 Thir. jahrlich.

- 2. Die Unterhaltungöfesten vor Gefäuder, jürstei ist der Baugrund oder die Bausstelle von den Gefäuden zu unterschelben. Erster ebenfeiner Unterhaltungöfesten, nur letztere, und zwor richtet sich er Beiben nach dem Alter, der Art und Benugung der Gefäude. Die Bausstellen werden zu 30 Percent, die Bausscheiten darauf zu 70 Brocent des Antausscheiten der Gerundbilde angenommen. Die Unterhaltungöfesten könnte der die Bausscheiten der Betrijde der Geführt. Der der die Bausscheiten des Bertijde bertießen, für 1 Gebäude also jährlich 175 Thir., für 100 Gefäude 17,500 Thir.
- 3. Die Affecuranz; sie erstreckt sich nur auf den Bauwerth excl. Kundamente, und beträgt gleichfalls 1 pro milte besselben, in unserem Falle also 30 Thir. per Gebäude oder 3000 Thir. six 100 Gebäude.
- 4. Die Staatsabgaben: sie betragen 4 Kreemt des Ruhungswerths, welder 3000 Thr. sir 1 Gebaude, 300,000 Thr. sir 100 Gebaude ist. Die Aufspläge auf die Tarispresse sind als Augungswerthe anzusehen und kömen beshalb kein Gebäudesteuer-Object bilden.
- 5. Die Communalabgaben; fie betragen 22/3 Procent vom Mietheertrag, welcher identisch ift mit bem Ruhungswerth.
- 6. Die Gebaubeamortifation ober Abichreibung; fie wird in Grofftabten faft burchgangig unterlaffen. Dit Recht und mit Unrecht. Die fcon ermannt, befteht jedes Gebaude aus zwei gang bestimmten Beftandtheilen, ber Bauftelle und bem Baumerte. Jene erfahrt in Großftabten nicht nur feine Ubminderung, fonbern fogar einen febr erheblichen Bumache burch bas Steigen ber Bobenrente im Allgemeinen. Dagegen unterliegt bas Bauwert bort wie überall einer allmählichen Berftorung. Erfahrungsmäßig beträgt von Gebauben, wie fie bier in Rebe fteben, Die jährliche Abnutung 1/2 Brocent, und foviel ift von bem Baulichfeitswerthe abzufdreiben. Dagegen ift ber Buwachs jum Werth ber Bauftelle ein viel erheblicherer; in Berlin betragt er weit uber 3 Brocent p. a. Es ift besbalb gerechtfertigt, fowohl jene Abidreibung als auch Diefe Buidreibung porzunehmen. Da man lettere aber nicht auszahlen fann, fo lange man im Befite bes betreffenben Grundftude ift, fo unterbleibt gewöhnlich bie Abschreibung wie die Buschreibung. Correct verfahrt namentlich eine Actiengefellichaft, wenn fie in jedem Jahre richtig abichreibt, bingegen auch Die Bufdreibung bewirft, und gwar indem fie ben entsprechenden Bumache theil Des Grundftude ale Capital-Refervefonde Supothel bucht. In Der

That bilbet ber machsenbe Berth bes Grundes und Bodens bie bentbar beite Referve.

7. Die allgemeinen Berwaltungskosten müssen gleichfalls noch in Betracht gezogen werden; es ist hier mit 2 pro mitle bes gesammten Grundflüsswerths, also mit 100 Thr. pro Grundflüs à 50,000 Thr.,

mit 10,000 Thir, für fammtliche Grundftude geicheben.

Sümutliche Jahredausgaben betragen hiernach 309,000 Thir, wobei teine Rückfilde and bis Gebätemontifiaten genommen ist, weil biefe – Der Annahme zufolge – burch ben Banstellenwerthe Juwachs mehr als compensite wird. Der durchschutliche Estlichtungeris einer Wöhnung berechnet sich auf 308 Thir. Der Aufrigeich der Wöhnungen blieft, wie erfücktlich, noch um eine Kleinigkeit hinter dem Selbsstellengense zurück, wossen die Gründe allebal mitgeleit werden sollen.

Es ift nun die Frage, welche baare Ginnahmen fteben ben baaren

Musgaben gegenüber?

"Bundaßt leine anberen, ols die tarifinktigen Michen, deren Samme 30,000 This, betraßt. Diefe reichen noch nicht einmal zur Defung der ibertaßten Selfsteften aus, gefdweige zu der so nöchtlichen Selfsteften und perfect den Angelen und einer gifden Algente eines anfehnlichen Selfst der Schulbfehren Selfsten Brit debes nulffen die Michen bei Wittel befahrt werden und zweiten von Denen, welche den nächten und größen Verlegte ind der Erstaltung der Haufel er und der biligen Webnungen haben. Das im die Witteler. Die gerigneiten Wege der Pelekafting find: 1, geringfinger Auffchlige auf der Wittelpen lolange bis 1/2 Willen niere Schuld geltigt ift und damn das gelichen frende Capital auf den Grundflichen der Gelelfchaft nur noch 1/2, beträgt; 2, partieller, mit den Jahren aber abeichmender Zerigidt auf die Bergniung des Actiencapitals feitens der Wittelpractionäre. Vetzere birfen nämlich nich vergeffen, daß sie die Verbelden filest, sie die felbt geben und das fie fast um den gangen Betrog biefer Diebende billiger wöhnen, auf viele gie feinem Mirpund machen.

Lie ber Hintanfeyung ber fünstpucentigen Berginfung bes MicherKeitenapitals von 600,000 Thru. einerfeits um dien Anschlage von 13/1,
Precent auf dem Anschlage von 13/1,
Pre

Dividende auf fammtliche Actien vertheilt werben, Die freilich in Diesem Jahre

noch nicht febr groß ift.

3m zweiten Jahre find bie Ginnahmen burch bie abbirten Aufichlage um 10,000 Thir. gewachfen, Die Ausgaben bagegen um Die Binfen geringer geworben, welche auf ben Tilgebetrag bes 1. Jahres entfielen. Da im 2. Jahr Organisationetoften nicht mehr zu bestreiten fint, fo tann bie Tilgunge= rate weit ftarter gegriffen werben. Je betrachtlicher biefe Raten finb, befto mehr finten Die Musgaben für Binfen auf 51/2 procentige Schulbichein-Could. Es ftchen alfo im 2. Jahre 320,000 Thirn. Ginnahmen 277,090 Thirn. Musgaben ercl. Binfen auf Dietheractien gegenüber. Mus bem Ucberfcug bon 42,550 Thir. fonnen 25,000 Thir. Coulbicein-Could getilat, 2500 Thir. Amortifationspramie hierauf geleiftet, 10,000 Thir. = 1 Procent Superdividende auf fammtliche Actien vertheilt und 3330 Thir. Tantieme für die Bermaltung gegablt merben. Das Opfer ber Mietheractionare, wenn anders von einem folden bei fo billigen Wohnungen die Rede fein tann, beträgt alfo nicht mehr 5, fonbern nur noch 4 Procent.

Bei ber fortgesetten Erhöhung ber Mufichlage um 31/8 Procent bes Tarifpreifes pro 3abr betragen bie Ginnahmen bes britten 3abres 330,000 Thir., mogegen fich bie Musgaben ercl. Tilgung und Binfen auf Dietheractien auf 276,075 Tur. gemindert baben. Angefichts bes lleberfcuffes von 53,925 Thir. fann bie Tilgung mit Amortifationeentschabigung icon 33,000 Thir., Die Superdividende 15,000 = 11/2 Procent betragen.

Und fo machfen die Einnahmen von Jahr ju Jahr bis jum 10. Jahre, mahrend bie Musgaben bis babin ftetig geringer werben, fo bag ein immer größerer leberfduß verbleibt, Die Tilgungsquote immer größer gegriffen merben, Die Superdividende im 10. Jahre bis auf 5 Brocent fteigen tann und Die Dietheractionare nun eine 5 procentige Rente von ihrem Actiencapital genießen.

Sinfichtlich ber Aufschlage ift noch ju fagen, bag fie gemißermaßen bie eine ber Bforten find, burch welche ber Weg zu ben unfleigerbaren Bohnungen ber Mietheractionare führt. Die andere ift bie Sinterlegung ber Actien fammt Talone und Divibenbenfcheinen und ber nur furge Beit bauernbe, allmablich fich vermindernde Bergicht auf einen Theil ber Rente bes Actien= Beber, welcher jene Bunft genießen will, muß beibe Pforten capitales. paffiren, gleichviel mann er fie paffirt. Der Boll, ber von fainmitlichen 1000 Mietheractionaren beim Durchgang burch Die erfte Bforte in 10 Jahren entrichtet wird, ift nicht unbebeutent; er beträgt in Gumma 550,000 Thir., wird aber burch bie Art feiner Bermenbung, bei weitem jum größten Theil im eigenen Ruten bes Miethers angefammelt. Denn es werben baraus bauptfächlich bie Tilgebetrage und Amortifationsentschädigungen bestritten. In 10 Jahren find bierfur 456,500 Thir. verausgabt.

Un Dividende ift in 10 Jahren gemahrt morben: ,

1. 5 Brocent Abichlagebivibenbe auf 400,000 Thir. freie Actien = 200,000 Thir. 2. Superdividende auf Diefe Actien . . . . . . = 110,000

3. Dividende auf 600,000 Thir. Mietheractien . . . = 165,000

Summa 475,000 Thir.

d. b. mit amberen Worten: Jede freie Keile rehielt durchschaftlich 74/2., jede Mitteleracie 24/0. Diedbend d. a. Ausgebrum murben durch den Uberfeldige des Engliefeldmersch-Jumossfes sier den Gebäudesdmuspungs-Vertrag noch 125,000 Affr. angefammelt. [b o.d.], netl sich die Sermsgen der Geschlichen in Osabren um mitubestend 54/0, geboden dat, auch der reelle innere Bermsgensbewerts jeder einzelnen Meite im biefer Zeit von 100 auf 154 Uhr, gestigen sich

Berten samutliche Auffchläge ber ersten 10 Jahre ju sammutlichen Riethen biefer Zeit gerechnet, so erhölt man eine Summe von 3.550,000 Thie; der 10 jährige Durchsmitt hiervom ist 355 Thie. und dies warbe der Durchsschule der der Wohnung gewesen sein besond bie Einnabme, als auch der partielle Berinds auf Lividente von dem Mickferactien

aufer Rechnung bleibt.

Somoss den freien, als auch den Miethenstein wohnt die stägensbertse Signsschaft die, auf Grundbestie judiert au sien. Wed der ischen Tässung der Schulberinschaft der Schulb verbessert ist die bei Auftrag der Miethelm der Meistenapital eingenommen werden, mit jeder neuen Tässungsteit, welche von Geleilsight dies Setzle inigt veründern, was unter Umflähren aus Nichtsich die Setzle inigt veründern, was unter Umflähren aus Nichtsich von der Auftrag der Auftrag der Verlieben auf der die Verlieben der Verlieben der Verlieben auf der die Verlieben der Verlieben und der Verlieben und der der Verlieben und der in der Verlieben und der ihre Wossengen baden, solch gewähren.

 nation zu geben, weil sie der Gesellschaft sehr bald über die Klippen seder, auß einer Grunderedte oder Hüglichten unschlächten beracht hinweghilft, und weil eine erste Wiether Actiongesellschaft nur dei außerst solldem und vorsächtarm Borachen Abnehmer für ihre Eredinadiere sinden bürfte.

Gins baf allerbings nie außer Betracht gesafen werben: Et freien Kricinarte batten zu feiner Zieb ib Majorität ber Geselfischei übten. Wobstücterateinen zu feiner Zieb ib Majorität ber Geselfischei übten. Wobstücteractionste zu ben freien wie 6:4 angenommen und sit erstenen des Übetrachten werben. Wäre es umgefehrt, so weiten bei freien Actionarch be vorsäufig zu zur ein Copitale und noch fein Bedeungsführterffe an ber Geselfischt baben, bie Wosjerität bilten und umwülftrich das Ausfahns ferbefrühren, bie fich nicht allziefte vom benjenigen ber gewerbmäßigen Webnungsbermietzung unterfachen birten. Ze mehr Meis wird wir den

Biedge Combination man auf für die Recliffrung bes gefällberten Projectels vläglic, immerkiu blirte nunmehr bargeten fein, dog ein nicht geringem Grade ber Edjung bes Problems naße sommt, welches im Eingang aufgestell wurde und bohn lautet is mustenderen der lieftere-Arteingsfullschift presönsärbige, untfindbare und von einem gewißen Zeitpunft unfelgerber Bohnmann au verfahrfür und die Germanmhelt beier Arteinafre au bem der Positionnen au verfahrfür und die Germanmhelt beier Arteinafre au bem

Befigern ber Baufer zu machen, in welchen fie mohnen.

Nuf Grumb vorsteßender Erläuterungen wird die voransgeschäftle Bentolitätisredung leich verslanden nerden; die des 1. Jahres siß gemat 16, wie sie unter den angenommenn Berkstliffen im Bürtlichtet aufgemocht werden mist, senn man Bilan und Geschin wird senn misse Berkstlichten und Berkstlichten gleichten sieher, wos sich dei se einfachen Berkstlimssen und verlicht begagen embält die Zabelle, wede die Gentenbengung der reinen 15 Jahre vernissentlich, nur die Hauptschlen der entsprechenden Jahresstlimmen. Der Danstellung liegt die ging Gemönisten un Gentenbengung der Bilandsung der Schuldschin-Schuld, ohne Ausgabe neuer Schuldschin- unsgeht. Die Immonitung der Bilangen für die Wochstlicht der Michtigenen der Michtigkein-Schuld der Bertungs der Haupt der Schuldschin-Schuld und der Verungkrung der Häufig den Westenberung der Schuldschin-Schuld und der Verungkrung der Häufig der Michtigken der Michtigkein der Michtigkein aber Michtigkein wer Michtigken iber den Schuldschin-Schuld und der Verungkrung der Häufig den Michtigkein der Weinschuld und der Verungkrung der Schuldschin-Schuld der Verungkrung der Verung

geben finb.

### III.

### Berliner Mieths-Kontrakt.

als Beweisftud bes Wohnungsfendalismus und ber Miethetprannei.

Bon ben Unterschriebenen ift beute nachstebenber Kontraft verabrebet und

gefoloffen worden: § 1. Es vermiethet b an b eine in bem Saufe befindliche Wohnung, bestehend aus: Gaal Rüche Wagen=Remife

Reller 97r. Entree Garten Bobenraum Dr. Garten-Bromenabe Stube Pammer Laben Mitgebrauch bes Bafchhaufes Mfoven Bferbeftall. Mitgebrauch bes Trodenbobens

187 bis jum ten 18 , also auf Monat, für eine jabrliche monatliche Diethe von Gar. Bf., buchftäblich:

§ 2. Miether verpflichtet fich, Die Diethe incl. ber hauslichen Rebenabgaben vierteljährlich monatlich numerando am ten Tage bes Quar= tale Monate, und wenn berfelbe auf einen Conn= ober Festtag fällt, am Werftage vorber, in ben Stunden von Morgens bis Abends Bermiether in feiner biefigen Bobnung prompt und richtig zu bezahlen, und mar:

| an Miethe                         | Thir. | €gr. | Pf. |
|-----------------------------------|-------|------|-----|
| an Schornsteinfeger= und Mullgelb | #     | s    | 2   |
| für Flur- und Treppenbeleuchtung  | 2     | =    | =   |
| für die Wafferleitung             | =     |      | s   |
| für ben Portier                   | =     |      | =   |
| aufammen                          | Thir. | Ear. | Bf. |

Die verabfaumte ober nicht vollständige Begablung ber Miethe und ber häuslichen Nebenabgaben am festgesetten Tage bebt biefen Kontratt vollständig auf, fo bag Miether auf Berlangen bes Bermiethers Die Wohnung ohne vorausgegangene Rundigung, bei Bermeibung ber Ermiffion, fofort raumen muß; ber Mietber ift aber in Diefem Falle verpflichtet, noch vor ber Raumung Die volle Diethe für Die Dauer bes Rontraftes ju bezahlen.

8 3. Die Wohnung foll bem Miether in gutem und bewohnbarem Buftanbe, mit gangen Thuren, Schlöffern und bagu geborigen mit gangen Defen, Feuerheerben, Rochmafchinen, Deden, Banben, Fugboben, Tapeten und Genftern, sowie ben gu berfelben gehörigen Rlingelzugen, Bar= binen-Gifen, Rronen- und Spiegelhaten übergeben werben. Durch Uebernahme ber Bohnung ohne Borbehalt erfennt ber Diether Die gute Gigenfchaft ber= felben an und verpflichtet fich, biefelbe nebft Bubehorungen nicht nur in biefem Buftanbe ju erhalten, fonbern auch bei ber Raumung unbeschäbigt gurudgu= liefern und die Befestigungemittel, ale: Ragel, Saten, Schrauben u. f. m. in Mauern und Solgwert ju belaffen ober bie baburch befchabigten Banbe, Tapeten und Dielen auf Berlangen bes Bermietbere in ben fruberen auten Buftand wieber berguftellen. Die burd Benutung ber Bohnung in ihren einzelnen Theilen nothwendig gewordenen Reparaturen bat Miether auf eigene Roften zu bewirten. Das ighrliche Musichmieren ber Defen und Reuerheerbe. fowie Die erforderliche Reinigung ber Rochmafdinen laft Bermiether auf Roften bes Miethers bewirfen.

§ 4. Bauligie Beränderungen und Einsigtungen in den vermießteten Rammen hirfen vom fehrfüllet erhöltel Gemeinigung des Bermießten findt vorgenommen merben. Sind solge der in Folge der erthölten schriftlichen Genehmigung ausgeführt worden, so verfolisien ste, sowie alle von dem Miether angefungin Berkesperungen, 3. B. Schlösfen, Mingel und deren Alge, Dopelshiten, Lapeten u. dal, m., der Wohnung reh. dem Bermiether, ohne daß der Volkelber eine Ensthädsbaugung beaufpruchen fann. Dem Bermiether sich aber daß Nicht ju, die Bisderferstullung des vorigen Justiandes der Bohnung auf Kosten des Wilchter zu verlangen oder auf dessen wieder keinel.

ju laffen.

§ 6. Die Wohnung hat Wasser burch die öffentliche Bassecteitung. Der Mielber von bir beieß Wässer nur zu siemme eigenne Webert gebrauche und niemals an Andree abgeben. Amb bei dem Gebrauch durf denfelbe nicht verschwendet, sendern nur so weit, alse es der Zwed erfordert, dem zu Ammentlich durf der Haufe der erfordert der gestellt nicht verschen Ammentlich durf der Haufe der erhobertigen Wasser mie er vorsichtig wiede gestellt der der Geschlichen versch, und des Ausgusselleren, im nethöse stein Behrichen den Einste gestellt der Einstellt gestellt der Einstellt gestellt der Einstellt gestellt der Einstellt gestellt ges

werben, eine bennoch eintretende Berftopfung aber hat ber Miether fofort auf feine Roften ju befeitigen und bevor bies gefcheben, barf bie Bafferleitung und ber Musguft nicht mehr gebraucht werben. Diefer Bebrauch fallt and bann fort, wenn ber Bermiether bei Froftwetter benfelben ju unterjagen fich genöthigt fieht. - Wenn bem Miether ein Digbrauch ber Bafferleitung nachgewiesen werben fann, fo ift er verpflichtet, bie von ber Gefellichaft ber Berliner Baffermerte barauf gefette Conventional-Strafe, welche bis auf 30 Thir, fteigt, ju tragen. Dem Bermiether und ben Beamten ber Bafferleitung muß ber Butritt gu ben Raumen, in welchen bie Wafferrobren nebft Bubehör angebracht find, ju jeber Beit geftattet werben. - Benn bie Bafferleitung burch irgent einen Umftand unterbrochen ober auf einige Beit entzogen wird, fann ber Miether, felbft wenn er fie gu feinem Gewerbe braucht, feinen Abgug von bem Roftenbeitrage ober einen Unfpruch auf Ent= fchabigung machen, und wenn ber Miether ober biejenigen Berfonen, welche er in feiner Bohnung aufgenommen bat, an ber Unterbrechung ober Ent= ziehung burch Abficht ober Unvorsichtigfeit schuld ift, fo muß er auch fur allen fonft erweislichen Schaben bem Bermiether auffommen, namentlich aber wenn burch Fahrlaffigfeit beim Gebrand ber Bafferleitung ein Ueberlaufen bes Ausgusbedens ober gar eine Ueberfcwemmung burch unterlaffenes Schliegen bes Sahnes ftattgefunden bat, ift ber Miether gum vollen Schabenerfat verpflichtet. - Alle innerhalb ber Wohnung bes Dijethers an ber Bafferleitung und namentlich an ben Sabnen nothwendig geworbenen Reraraturen bat berfelbe auf feine Roften ju bemirten. - Die Berletzung ber porftebenben Bedingungen berechtigt ben Bermiether, Die Zuleitung bes Baffers bem Miether zu entrieben.

3.7. Gis barf Micher tein anderest Generete in ber Wehnung beteiten, als dies er bem Bernnielber angegeden hat, und etenfo muß bir Allegabe ber mit ihm ziehenden Mighefürgen und Infliger und derenebe andeheitigenstäg fein und derennach der verfeitrismäßige Ammedbegtel aufgenommen werden; im Jintergebungsfüle ift Bermielber berechtigt, die Leftzendung ber derenegen oder die Wähnung gestellt die Wähnung die Ständung die Ständung die Mindigung gerichtlich undguluchen und die in § 2 fürbulirte Entichälbigung ub verfanden. — Bom

findet feine Blur- und Treppenbeleuchtung ftatt.

S. 9. Bur Erhaltung ber gemeinschaftlichen Sausordnung find nach-

folgende Beftimmungen zu beobachten:

rata zu tragen.

1) Die Treppen und Flure werden von den Miethern ein- und desselben Stockwerts abwechselnd eine Woche hindurch fäglich Morgents vor 9 Uhr abgesegt und Sonnabends gescheuert (wo biefelden aber gestrichen sind, nur 2de Wohnmungsauf. aufgewifcht), bas Apartement aber nach ber herumgebenben Reinigungsfarte Mittwoche und Connabende gescheuert und eine Woche binburch rein erhalten: ebenfo werben auch Die Flurfenfter von ben betreffenben Miethern abwechfelnb wöchentlich gereinigt und geputt. Die gemeinschaftlichen Treppen und Bange gu ben Boben und Rellern werben von ben betreffenben Miethern abmedfelnd monatlich gefegt und von Spinnweben befreit. Bo Sintertreppen porhanden find, durfen nur Diefe von ben Diensthoten benutt werben. Die Reinigungefarten werden Connabende bem Bermiether jugeftellt.

2) Mull, Glas, Scherben, Ruchenabgange und unreine Fluffigfeiten burfen nur an ben bagu bestimmten Ort bingeschüttet werben. Gefafe mit übelriechenden Stoffen burfen nur nach 10 Uhr bes Abends und aut perfcbloffen ausgetragen werben. Beber bes Miethers eigene, noch frembe belabene ober unbelabene große ober Sandwagen burfen auf ober burch ben

Sausflur fahren.

3) Das Berfleinern bes Brennmaterials, als: Soly, Richn, Torf, Coats, Roblen in ber Wohnung, auf bem Boben ober im Reller wird ftreng unterfagt und barf nur an bem bagu angewiesenen Orte auf bem Sofe porgenommen werben. Sanbelt ber Miether gegen biefes Berbot, fo raunt er bem Bermiether bas Recht ein, Die baburch am Feuerherbe, ben Fliefen, Dielen zc. gemachten Beschädigungen fofort auf bes Diethere Roften wieders berftellen ju laffen. Brennmaterial barf, außer im Bolggelag und in ber Rache, nirgend in ben gemietheten Raumen aufbewahrt werben, und in ber Ruche auch nur bas jum täglichen Berbrauch erforberliche Quantum. Es barf fein eiferner Dfen gebraucht, in ben Rachelofen fein Rohr geleitet und auf bem Beerbe mit einer Rochmaschiene fein offenes Reuer gemacht werben. Die Beit für bas Berfleinern bes Brennmaterials ift im Commer von Uhr Morgens bis Uhr Abende, im Winter von Ubr Morgens

Uhr Abende.

bis

4) Am Brunnen auf bem Sofe, beffen Gebrauch ber Bermiether, befonders im Binter, jum Bafchefpulen und Befagideuern befchranten ober auch gang verfagen tann, barf fein unreines Baffer ausgegoffen werben, vielmehr ift foldes nach ber Genfgrube gu fchaffen. Eben fo wenig barf auch im Binter Baffer in Die Goffteine geschüttet werben. Das Befchutten ber Treppen und Flure mit Baffer ober anderen Fluffigfeiten muß vermieben und bas Baffer beim Scheuern ober fouftigen Berfcutten fogleich aufgetrodnet merben. Bei vorfommenben Unreinlichfeiten ift ber Bermiether berechtigt, Die Goftaften ju revibiren und bei Froftwetter ju verfchliegen. - Die Befage merben am Brunnen auf bem Sofe gefcheuert.

5) Miether bat barauf ju achten, bag bon ben Geinigen ober feinen Dienstleuten jede Berunreinigung bes Sofes, bes Sausflurs und ber Treppen vermieben wird. Unreinigfeiten, fie mogen innerhalb bes Saufes ober auf bem Sofe fich befinden, muffen fogleich bon ben betreffenden Diethern weggeschafft merben. Alle burch Berbeischaffung bes Brennmaterials auf ber-Strafe, bem Sofe, ben Treppen und Fluren verurfachte Berunreinis aungen muffen nach abgemachter Gache fogleich befeitigt merben.

6) Muf bem Sofe, ben Fluren, Treppen, Rellergangen und fonftigen aum gemeinschaftlichen Gebrauche bestimmten Raumlichkeiten barf nichts aufgestellt, bingelegt ober bingebangt werben. Bictualien und andere Dinge, Die burch ihre Ausbunftung ober andere Eigenschaften bem Gebaube nache theilig und fur Die Mitbewohner unangenehm find, burfen in ber Bobnung nicht aufbewahrt werben. Eben fo wenig burfen große Befage mit Baffervorrathen gur Bafche in ber Bohnung ober auf ben Fluren aufgestellt werben; Regen- ober Flugwaffer barf nur in ben Rellern aufbewahrt werben.

7) Die Saus-, Mur= und Treppentburen find jederzeit, Die Rellerthuren und Rellerluten aber bei Froftwetter forgfältig gugumachen, bamit niemand an feinen Bictualien ober anderen Dingen in ben Rellern Schaben leibe. Der biergegen Sanbelnbe ift verpflichtet, ben auf Diefe Beife verurfachten Schaden gu tragen. Un Gonne und Festtagen ift Die Anfuhr von Brennmaterial nicht gestattet. Brennhols und Torf muffen por bem Saufe abgelaben und bas Erftere auch bort ober auf ben Solgplagen gefägt und gefpalten werben, ba Alobenholz nicht in Die Wohnung gebracht werben barf. Braunfohlen, Steinfohlen, Coafe burien obne idriftliche Genehmigung bes

Bermiethers jur Beigung nicht benutt merben.

8) Das Bafchen und Trodnen ber Bafche in ber Bohnung, ber Ruche ober auf ben Fluren ift nicht gestattet, eben fo wenig burfen Die Balcons, Gallerien ober Wenfter jum Bafdetrodnen ober Connen ber Betten benutt werben. Bur Reinigung ber Bafche ift ohne alle Ausnahme bas Bafchbaus und jum Trodnen berfelben ber Trodenboben bestimmt, Die Benutung berfelben tann aber nur in ber Reihenfolge ber Delbungen Statt finden und es muß baber von bem beabsichtigten Gebrauche bem Bermiether geitig vorber Anzeige gemacht merben. Die Benutung bes Wafchaufes tann nur und die bes Trodenbobens nur Tage gestattet werben. Much barf auf bem Trodenboben fein Baffer von ber Baide abtropfen. Das Baiden und Trodnen ber Bafche für Leute außer bem Saufe ift nur mit besonderer Erlaubnig bes Bermiethers gestattet. Dach gemachtem Gebrauche muß Mles geborig gereinigt und gefcheuert und Die Schluffel fogleich bem Bermiether eingehandigt werden. — Für die Benutung des eingemauerten Baschtessels find bei Ablieferung der Baschteller und Trocenbodenschlässel

Sgr. ju entrichten. - Auf bem Sausflur, auf ben Treppenfluren ober Bangen, auf ben Treppen felbft ober fiber bie Treppengelander barf Miether ober feine Angehörigen ober Dienftboten fein Beng, feine Teppiche ober Deden austlopfen ober ausfchutteln und fein Schubmert bort puten laffen.

9) Diejenigen Diether, welchen außer ihrem Bohngelag noch ein Bobentheil eingeraumt ift, find verpflichtet, Die Dachfenfter bei eintretenbem Regen= ober Schneewetter ju ichliegen, ben Boben bon bem etwa eingetriebenen Schnee zu reinigen und jeben bemerkten Schaben bes Daches und etwaiges Eindringen bes Regens bem Bermiether anzuzeigen.

10) Die nothige Achtfamteit auf Feuer und Licht ift Pflicht eines jeben Miethers. Es barf baber Riemand mit brennenbem Licht; ohne bag baffelbe in einer Laterne fich befindet, auf ben Boben, ben Sof, bas Apartement, in ben Reller, Die Remife und Stallung geben, noch weniger barf Afche in ber Bohnung, auf bem Boben ober im Reller aufbewahrt werben, fondern Diefelbe muß, nachdem fie gehörig mit Baffer gebampft worden ift, an ben bagu

bestimmten Ort geschüttet werden. Der Miether ist für allen Schaden, welcher durch seine und seiner Angehörigen oder seiner Dienstleute Fahrlässigkeit entsteht, verhaftet.

11) Mumenbretter dürfen nicht vor ben Fenstern angebracht werben, eben so wenig Blumentöpse außerhalb ber Fenster gestellt und weder Wasser aus benselben geschättet, noch sonst etwas binausgestellt, gebangt, gelegt ober

geworfen werben.

12) Diefenigen Meisfer, benen die Mitsenutung des Gartens eingerümmt morben ils, bachen ju beaden, nob dem Diensfloten der Jurist in berießen nur bei Amesfenst in bereißen nur bei Amesfenstell von der Geriffsch und unerwadssens Rindern nur im Gegenwart der Ellenst gestatet in. Berietungen dieser Bedingung on Genäcksen der Bestätte die Berietungen der Pediagnen der Bestätte die Berietungen der Berietung der Berietung der Berietung der Berie

13) Saus- Nus eber andere Thier irgend einer Art zu halten ift nur mit schriftlicher Genehmigung des Bermiethers gestattet. — Schilder an Hause bürfen ohne Genehmigung des Bermiethers nicht angebracht werden.

14) Der Miether, weldem gestattet worben ist, Schlasseute ober andere Brionen in die Bohung aufgunehmen, bleibt in jeder Beziehung für die selben verantwortlich Unsickere und liederliche Bersonen dürfen im Sause

gar feinen Aufenthalt finben.

15) Zas Clofet unf zwar beim Gebrauch mit Waster versein werden werden, une einen üben Greung au vernuchen, aber es dar) ver Sahl ver Baster-leitung nicht zu früß gestinzt werden und nach dem Gebrauch des Clofets ihr berichte sofern zu selbsigen, um jede Serssiehen zu berückte sofern zu verstützt. Auch dar in das Clofet nickt entletet ober geworfen werden, wodung eine Sterlopfung bereichgistist werden fannet, tritt eine sofete aber dennach eine je ift der Mitcher verpflichtet, die felbe aber in bestietigen. Menn die bei gegedene Andertung werden der Gestaft wird und der Darig eine Berindpung beinigte Uchessand für de Webenung reih, das haben der Schaft wird der Berindpung beinigte Uchessand für Webenung reih. Das Sans einstitzt, so für der Keremitzer berechtigt, dem Gebrauch des Closes dem Mitcher zu entziehen. — Ben den Dienstheten darf das Close nicht einnet nerfen.

16) Das Umherstehen und Gigen und bas Linderwarten und Spielen ber Kinder vor ben hausthuren, in ben Bofen, auf ben Treppen und Fluren ift nicht aestatet.

17) Übrigens ift alles Janten, Wustieren, Singen, alles unnüge Geräufch bes Gesindes, Thiremeersen, sartes Treppenlaufen, Kindergeschreit u. f. m. im Daufe und im Hofe unterlagt. Daß Gefen mit Helpontoffeln oder Bantinen sowost in der Webnaung, als auf den Treppen und Areppensturen ist unter feinen Umfänden gestatet.

18) Zos Hans wird im Genumer um 11 Uhr, im Winter um 10 Uhr gefühelfen, um Mitieber mie hehfen Angehörig um Anlieger bärten nach biefer Zeit die Ruhe der Hausbewohner nicht durch Ruhen derr Albein flören. Schaffenten oder andern inliegendem Verlonen darf der Hausbehörig ohne befondere Gimmiligung des Vermitehren sinds gegeben merben. Sollte der Hausbehörigen der Semmitehren sinds gegeben merben. Sollte der Hausbehörigen um erforbertichen Falle das Gehörs im Dimmilidie Schlipfel auf Roften bes Miethere verandern laffen ju tonnen. Gur bie unterlaffene Schliefung bee Saufes ift ber Bermiether nicht verantwortlich. - Sollte Miether ober beffen Angehörige von 10 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens Die Bansthur paffiren und fie nicht verschließen, fo ift er verpflichtet, Die baraus

entstebenben Schaben und Roften ju tragen.

8. 10. Diether verpflichtet fich fowohl für fich, ale auch für feine Angeborigen, Dienftboten, Inlieger und Aftermiether jur genauen Befolgung ber porftebend in § 9 unter 1-18 aufgeführten Sausordnung und bat biefelben mit biefen Artifeln fowohl, als auch mit ben fie betreffenben übrigen SS biefes Rontrafts befannt ju machen und gur punftlichen Beachtung berfelben anguhalten. Ebenfo verpflichtet fich Miether, alle burch Berletung ber in § 9 unter 1-18 aufgeführten Sausordnung und ber übrigen SS biefes Rontratte entftandene Befchäbigungen fofort auf feine Roften wiederherstellen gu laffen ober bem Bermiether bie gemachten Muslagen zu erftatten.

§ 11. Die Roften bee Stempele ju biefem Kontraft tragt ber Miether und übernimmt auch die Berpflichtung, bei Berlangerung bes Kontrafts Die rechtzeitige Erneuerung bes Stempels ju bewirfen und bei etwaiger Berfaumung Die fainmtlichen baraus entstehenden Folgen und Roften allein ju tragen. - Das Mobiliar, welches ber Miether in die Wohnung bringt, ift meber vom Möbelhandler auf monatliche Abrablung entnommen, noch fonft ber Befit beffelben burch bie Rechte eines Dritten beeintrachtigt, fonbern fein unbeschranttes Gigenthum, und ift, fowie alle eingebrachten Wegenftanbe, bem Bermiether für ben richtigen Gingang ber Miethe mabrend ber Dauer Diefes Rontrafts verpfandet. Es barf baber ber Diether ohne Genehmigung bes Bermiethers fein Stud biefes Mobiliars eher aus ber Wohnung entfernen, als bis ber in Diefem Miethefontrafte feftgefeste Diethogins vollftanbig bezahlt ift. - Wenn eine Retention ber vom Miether eingebrachten Gegenftanbe ftattgefunden bat, foll ber Bermiether berechtigt fein, Diefelben ohne richterliche Dagwischentunft öffentlich gu verlaufen und aus bem Erlofe feine Befriedigung ju fuchen.

§ 12. Diefer Rontraft barf an Riemand ohne bie fcbriftliche Genehmigung bes Bermiethere abgetreten ober ein Aftermiether eingeset werben, bagegen fteht bem Bermiether bas Recht gu, gur Wahrnehmung feiner Rechte fich jebergeit einen Andern zu fubstituiren, und follte bas Saus verfauft werben, fo foll ber neue Birth berechtigt fein, Diefen Kontraft gegen eine monatliche Runbigung aufzuheben. - Die Bermeigerung gur Abtretung biefes Kontrafts ober Einsetzung eines Aftermiethers berechtigt ben Diether nicht zu einer außergewöhnlichen Rundigung bes Diethevertrages. - Nach erfolgter Raumung wird ber Miether Die Wohnung mit fammtlichen Schluffeln bem Bermiether übergeben, um etwaige Befchädigungen festzustellen und Die Roften für beren Reparatur ju vereinbaren; erfolgt biefe perfonliche lebergabe nicht, fo ift ber Bermiether berechtigt, ben Buftand ber Wohnung in Gegenwart von Beugen feftftellen zu laffen und bie nothwendigen Reparaturen auf Roften bes Miethers zu bewirten, ju beren Erftattung ber Diether fich biermit verpflichtet.

§ 13. Die Runbigung biefes Rortraftes muß frateftens Tage por Ablauf beffelben erfolgen: gefchiebt bies von feiner Geite, fo 3ahr ist er als auf Monat verlängert zu betrachten und behalt in allen Bunften feine Gultigfeit. Diefe ftillichweigende Prolongation wiederfolt sich so lang, bis den einem der Kontrobenten eine Klindbigung erfolgt. Noch erfolgter Klindbigung der Kefennung mis bie tehetre zu jeder Lagesgeit auf Berlangen des Bermiechers oder seiner Beauftragten ohne Weigerung sofort geffinet werben und der Beschäufung freischen, und es missign dober bei etwaiger Entgerung sammtsder Berspenen des Housstands des Wiethers oder Klaumung der Webnung over Molauf des Kontrats die Zeldsfiel dem Bermiecher vorteilt eingefändigt oder im House ein Erklaufterteter des Wiethers bestimmt nerben, weicher die Wohnung zu jeder Lagesgeit zur Beschäufung mit eine Mer und schon der Standsgung ist der Beschäufung der Beschäufung der Wohnung zu jeder Lagesgeit zur Beschäufung des des die Webnung zu jeder Lagesgeit zur Beschäufung des des der wird barch seine Edulb unmößlich gemacht, do verpflichtet er sich, den Bermiecher für ieben draus einkabenen Berchau zu entschalber zu fiel, den Bermiecher für ieben draus einkabenen Berchau zu entschaben.

§ 14. Birth biefer Soutrati, mit Jahegriji ber iu § 9 von 1—18 ent-baltenen Janoberbunng und ber etwoigen nöderägischen Berlimmungen, von Seiten ber Michtere, seinen Augeförigen, Dienstöden, Juliagern ober Schlaftenten und Affermieisten, für nede Michter verantwertlich is, nicht in allen Zhilan erfüllt, jo ift ber Bermiether berechtigt, nicht uur auf Erfällung bes Bertrages, fondern auch auf Gemijinon zu slogen und ble ieforstige Nämmung ber Wöhnung ohne vorandsgagnagen Klimbigung zu verlangen, ber Michter ill dach er in biefen falle verpflichet, noch vor ber Sämmung be voelte Wichte sie.

die Dauer des Kontrafts zu bezahlen. Beide Contrabenten begeben fich ausbrudlich aller Einwendungen und Aus-

flüchte gegen biefen Kontratt, haben benjelben felbst gelefen, überall genehmigt und durch ihre eigenständige Unterschrift vollgagen. Amd ist jedem Contrachenten ein vollsommen gleichkantendes Grempfar biefes kontratst übergeben worben

Co gefchehen Berlin, ben ten 187

### Rachträgliche Bestimmungen.

Berfaffer fchlägt folgenbe vor:

"Der Miether bat nach diefem Kontraste nur Pflichten und beine Rechte, ber Bermiether baggen umr Kockte und beine Pflichten. Bach diefem Grundslie jihr die Lissenzuguntte zwischen Miether um Bermiether zu erkeitigen, wenn lehterer nicht vorziehen follte, erstern, sichen wegen Erhebung locker Puntte, sofort zu ermititren und lich für die Bezglüng der Miethe für die gange Kontrastedwarer aus den zurahf zu behaltenden Sachen des Miethers ohne Weiterse Gandt zu machen.



Drud von Bar & hermann in Leipsig.

# Die Sterblichkeit in Sachsen.

Rach amtlichen Quellen bargeftellt

6. 3. Anapp.

VIII. 216 S. Leg. 8. 1869. Preis 1 Thir. 20 Sgr.

## Die Abschaffung

# privaten Grundeigenthums

#### Abolph Wagner.

V. 48 G. gr. 8. 1870. Breis 12 Egr.

Inhalt: I. Das Erundeigenthum vor dem socialdemoteatischen Arbeiterrongreß in Basel. II. Das Privatelgenthum am Grund und Boden, in seiner gesallschaftlich nothwendigen und berechtigten Erntwicklung. III. Das Gemeinteigenthum am Erund und Boden nach zussissendigen Erunden.

## Rußlands ländliche Buftande

## Aufhebung der Leibeigenschaft.

Drei ruffifde Artheile überfeht und commentirt von

Juline Edarbt. XII. 264 S. ar. 8. 1870. Breis 1 Thir. 24 Sar.

### Mittheilungen

# des statistischen Burgaus der Stadt Teipzig.

Herausgegeben von

#### G. f. Anapp.

1—6. heft. hoch-4. 1868—72. Preis 3 Thir. 12 Sgr. 1—3. heft: Leipzigs Benölferung. Preis 1 Thir 4 Sgr. 4. heft: Die Bertheilung ber Gemerbe- und Personalsteuer in Leipzig. 20 Sar.

5. Beft: Iteber ben Bevolterungsmedfel in Leipzig in ben Jahren 1850-1867. 24 Sgr.

.6. heft: Aefter Nadrichten über Leipzigs Bevolferung 1595-1849 und über ben Bevolferungemechfel in ben Jahren 1868-1871. 24 Sgr. Berlag von Dunder & Sumblot in Leipzig.

## Die Reform

# Preussischen Verfassung.

XI, 273 G. gr. 8 1870. 1 Thir, 15 &gr.

# Das Staatsarchiv.

Sammlung der officiellen Actenftucke

gur Gefdichte der Gegenwart.

Begründet von

### Aegidi und Klauhold.

In fortlaufenden monatlichen Beften herausgegeben

E. b. Rremer-Auenrode und J. Worthmann.

6 Sefte bilben einen Band. Breis a Banb 2 Ihlr. 24 Sgr.

## Die baltischen Provinzen Rufslands.

Politifche und fulturhiftorifche Auffäge

### Julius Edorbt.

3meite bermehrte Auflage.

XIII. 460 S. gr. 8. 1869. Preis 2 Thir. 20 Sgr.

Inhalt: Land und Leute an ber Oftfee. — Aus vergangener Zeit. — Aus neuester Zeit.

Innerty Grayle

75.



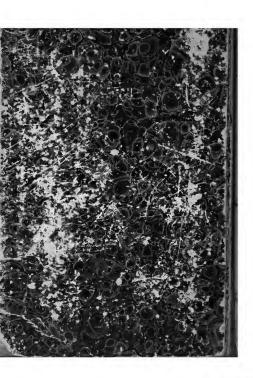



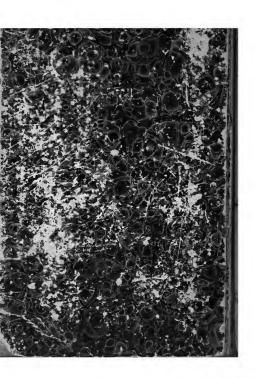



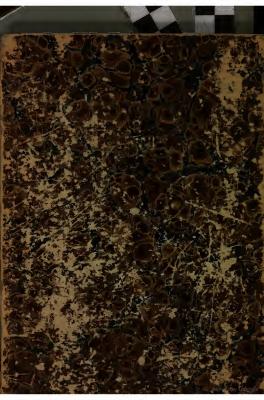